# Jugend im Jahresring

Ein Brauchtumsweiser für die deutsche Jugend

von Erna von Bacano Bohlmann

328 Seiten, über 75 Zeichnungen und Fotos Kart. RM 3.60 / Ganzleinen RM 4.80

2., unveränderte Auflage

Das Werk führt uns zunächst, ausgehend bon der politisch-weltanschaulichen Grunds haltung der Brauchtumsarbeit in der Hitler= jugend und der Auseinandersetzung mit ihren Gegnern, in die Ginnbilder ein, die fich unsere Ahnen für die große Ordnung als Kern ihres Brauchtums wählten. Dann folgt eine ausführliche und immer wieder auf die praktische Durchführung hinzielende Schilderung und Sinngebung der Feiern im Jahr. Auch die Feiern des ei: genen Lebens sind anschließend in diesen Kreis einbezogen, weil ja das Ein= zelleben unlöslich in den Zusammenhang mit der Volksgemeinschaft und dem großen Jahresgeschehen gestellt ist.

### Die erften Urteile:

"Die deutsche Jugend wird zu diesem Buch greifen. Die Jugend bekennt sich zu diesem Werk."

Die Spielschar

"Dieses Buch wird schriftlich festgelegte Grundlage für die Kulturarbeit der Mädel." Das deutsche Mädel

"Das Buch gehört in die Hausbücherei jeder deutschen Familie."

Stettiner Generalanzeiger

## Ludwig Voggenreiter Verlag Votsdam

#### X

# Sinnbild u. Brauchtum

Volkskunst in einem deutschen Gau von Dr. Ernst Otto Thiele

160 Seiten (Format 16×23), davon 80 Seiten Rupfertiefdruck mit etwa 160 Lichtbildern / Steif kartoniert RM 3.80

Erstmalig sind hier die Zusammenhänge zwischen Sinnbild und Brauchtum in der Volkskunst dargestellt. Dr. Thiele, Leiter der Landesstelle Kurmark für Volksforschung, legt hier eine umfassende Sammlung des gesamten vorhandenen Volksgutes vor. Sämtliche Lichtbilder sind Erstversöffentlichungen.

\*

# Volksbrauch im Liede

Herausgegeben

vom Urchiv deutscher Bolkslieder

32 Seiten, 25 Lieder, steif kart. RM - .50

Überall wo man alten Volksbrauch wieder beleben will, ist die vorliegende Sammlung von wertvollen, bisher z. T. unveröffent:

lichten Volksliedern unentbehrlich.

Inhalt: Im Winter / Verlobung und Hochzeit / Sommertag und Sonnenwende / Sommerausklang / Lod

## Ludwig Voggenreiter Verlag Potsdam

## Jugend im Jahresring

Ein Brauchtumsweifer für die beutsche Jugend

VOID

Erna von Vacano-Bohlmann



Ludwig Voggenreiter Verlag Potsbam

# Meinen Kameradinnen und Mitarbeiterinnen im BDM.

3., unveränderte Auflage Coppright 1937 by Lubwig Boggenreiter Verlag Potsdam Sat und Drud: J. Särchen, Baruth (Mark)

#### Vorwort

Während fich der Jahreslauf unter der bestimmenden Idee des Nationalsozialismus neu ju ordnen beginnt und hier und dort bereits flare Anfage einer Umgestaltung zu bemerken find, ift es von entscheibenber Bebeutung, auch bas Leben bes einzelnen Menfchen neu zu formen. Wenn bas gefamte Bolt die boben Lage feines Jahres in flandiger Wiedertebr feiert, fo durfen wir an ber Gestaltung ber Feiertage im Lebenslauf ber einzelnen Glieder bieses Boltes nicht achtlos vorübergeben. Die Bindungen, die bas Bolt in feiner Gefamtheit erfährt, muffen und werden auch ihren Ausbruck in ber Lebensformung aller Deutschen finden. Diese Gewißheit ftellt große Aufgaben. Go wenig diefe Formung auf erfinderischer Konstruktion beruhen barf, die vor der Zukunft als ein leeres Gebäude in fich gufammenfturgen wurde und niemals Brauchtum und Wolkstum werden tann, fo wenig werden wir uns auch als Jugend aus einem natürlichen Empfinden beraus mit den Wiederbelebungsversuchen eines Brauchtums begnügen, bie vor den Tatfächlich. feiten unserer Zeit und unseres Lebens in Stadt und Land nur als gegenwartsfremd empfunden werden.

Aber wir fühlen uns so ftark im Strome eines ewigen deutschen Lebens, daß wir die Überlieferungen wahren, wo sie lebendig sind, und daß wir an eine Sichtung und Umformung gehen, wo

es die Gegenwart verlangt.

In diesem Sinn erfüllt dieses Buch eine große Aufgabe. Es hält an dem Grundsatz des Wachstums fest und weiß Geschichte und Gegenwart, Ergebnisse und neue Sicht so gegenüberzuftellen, daß eine fühlbare Lücke auf diesem kulturellen Teilgebiet ausgefüllt wird. Die deutsche Jugend, die den Ramps um die deutsche Seele kämpft und entscheiden wird, wird daher zu diesem Werk greifen, um Anregungen und Forderungen Wirklichskeit werden zu lassen.

Here semis

Wir wollen wahren die ewigen Fundamente unseres Lebens, unseres Volkstums und die in ihm gegebenen Kräfte und Werte, wir wollen die großen Traditionen unseres Volkes, seiner Geschichte und seiner Kultur in demütiger Ehrsurcht pflegen als unversiegbare Quellen einer wirklichen inneren Stärke und einer möglichen Erneuerung in trüben Zeiten.

Abolf Bitler, Mein Rampf

Du erlebst bein Volk, wenn du die Bindungen spürst: bas Große, das an einem seiner hervorragenden Menschen dir vermandt ist, die gleiche Art, auf das Schicksal zu antworten, verwandte Sehnsucht, gleiche Not, gleiche Fehler. Wenn zwei Menschen ihre Verbundenheit erkennen, wenn du mit beiner Gruppe die Heimat erwanderst und euch ihr Wesen und Schicksal lebendig wird, dann wird dahinter das Vand sichtbar, das über das Heute hinweg dich in den großen Ring stellt: das Volkstum.

Es ist überall da, wo Bindungen bestehen und machsen, wo bie Mutter den Kindern Märchen erzählt oder Lieder singt, die nachher für immer mit dem Bild des Zuhauseseins verknüpft sind. Und es zeigt sich da, wo eine gemeinsame Zeier oder irgendein gleichempfundenes Erlebnis die Gemeinschaft der Kampfgenossen mit neuer Festigkeit umschließt.

Solch lebendiges Volksgut muß einmal wieder aus der kleinsten Erledniseinheit wachsen. Es muß den täglichen Lebenstreis ordnen, muß als Brauch — und sei es als schlichter Tischspruch oder als ein Sonntagswort, als Abendlied oder Weihnachtsseier — in der Familie sein, immer unmittelbar und selbstverständlich, immer wieder neu mit einer seinen, nur dem Artgleichen verständlichen Sprache von letzen Zusammenhängen künden und muß dann übergreisen auf die Lebensgemeinschaft des Dorfes, auf die Zielgemeinschaft deiner Organisation, sa, auf die ganze Volksgemeinschaft. Wie das nun im einzelnen wirklich wird, das ist unwesentlich; es muß auch immer einen anderen Ausdruck sinden. Es kann das Erlednis des ganzen Volkes sein, das seinen Führer durch den Rundsunk die außenpolitischen Ziele des Deutschen Reiches klären hört, oder der gemeinsame Marsch am ersten Mai, es kann aber auch die

Gewißheit sein, daß in jedem deutschen hause am Weihnachtsabend ein Tannenbaum brennt und daß jedem von uns einmal deutsche Märchen erzählt wurden. —

Wir brauchen dies Sichtbarwerden der Verbundenheit, brauchen dies Vodenbereiten durch die gemeinsamen Güter unseres Volks, die aber auch nur deutschen Menschen sinnvoll und heilig sind. Wir haben sie not, weil wir gar nicht stark genug die Eigenart unseres Volkes, seine Größe und seine Seele erleben können. Denn nur daraus erwächst unsere politische Kraft: der Wille, dies Menschentum und sein heimatliches Land, die von ihm bebaute und erfüllte Welt zu verteidigen und zum Werkzu führen.

Was du davon in beiner Einheit erlebst, das sollst du als Selbstverständlichkeit und hohes Int in deine Familie tragen. Du machst sie damit inhaltsvoll und start — und schlägst von ihr Brücken in das Volk. Du wirkst so mit an dem Ausbau der neuen Volkskultur, die nicht diktiert wird, sondern aus demselben Erleben von Jahreslauf und Geschick erwächst. Sie bewahrt, was aus der Vergangenheit in gleichem Ausdruck und aus gleichem Ursprung zu uns herüberleuchtet. Das wollen wir weitertragen und mit einem vollen Ja zu unserer Zeit neu erfüllen, in neue Formen gießen und von allem läutern, was unwesentlich ist und fremden Einflüssen entstammt. Daraus wird uns neue Kraft wachsen, daraus wird uns auch neue Vindung zu Gott.

Wir können diesen Dienst an unserem Volkstum tun. Wir werden es größer und schöner weitergeben in die Zukunft, weil wir Ehrfurcht haben vor seinen Werten, vor dem Leben und seinem Gebot.

Der Entel Erinnern an Ahnen Art wedt macher Befchlechter mache Zat.



## Das Jahr als Sinnbild ewigen Waltens

Suchen wir unser Volkstum und Volksgut auf seine gemeinsame Wurzel zurückzuführen, so müssen wir den Weg zum Welt- und Sotteserlebnis des germanischen Menschen gehen. Wir müssen die tiefen Zusammenhänge von Mythos, Laich, Märchen, Sage und Lied wieder verstehen lernen und erkennen, daß dieses Volksgut hineingestellt ist in den Ring des Jahreslaufes. Aus seinen Sinnbildern müssen wir den Weg zur deutschen Volksseele finden. Darüber hinaus aber wollen wir bewußt fremdem Einfluß unser Kulturschaffen entgegenstellen und klar die Aufgaben für uns Jungen sehen.

Der Wille zur Volkseinheit war Aus. gangspunkt unserer Brauchtumsarbeit

Biele aus unserer jungen Gemeinschaft waren als Führer ihrer Gefolgschaft, zunächst oft noch als einzelne in einem ganzen Landkreis, vor die Notwendigkeit gestellt, zur Darstellung unseres Wollens Sinnbild und einprägsame handlung zu sinden. Bei dem Bemühen, das Wesentliche des heimischen Brauchtums als vorhandenen Ausdruck der Verwurzelung in Land und Art von nebensächlichem Einfluß uns unverständlicher, an bestimmte Zeiten gebundener Gedankengänge freizumachen und es so als Waffe und Werkzeug in den Dienst unseres Kampfes um den deutschen Menschen einzufügen, entdeckten wir auf einmal, daß dieser Kern echter Lebensäußerung nicht etwa nur

Eigentum eines Stammes ober gar einer Ronfession, sondern im gangen Deutschen Reich und fogar über beffen Grengen binaus vorhanden war. Und je mehr wir uns in diefes Arbeitsgebiet vertieften und mit den Kameraden und Kameradinnen aus anderen Gauen Beobachtungen und Erfahrungen austaufchten, um fo flarer traten bie großen Busammenbange gu Zage, die nicht nur unfer Land raumlich überbrückten, fondern auch eine enge Berbindung ergaben zwischen den Boch- und Sinnbilbern unferer Zeit und dem Glauben und Brauch unferer nordisch-germanischen Abnen. Dieses Erlebnis aber bewirkte, daß wir mehr noch als vorher an der Reinigung unferes Wolfsbrauchs von ben Schladen überfrembeter Zeiten arbeiteten und es lebendig und ftart in unsere Jugendarbeit bineinstellten, weil wir ja jeden Beg jur überbrudung ber burch Ronfessionen und Fürstenpolitit unbeilvoll aufgeriffenen Rlüfte als einen Weg zur Wollsein beit begrüßten.

Auf einmal war dies alte wertvolle Gut aus den händen einer manchmal einseitig starren Volkskunde und einer oft museumsrüchigen heimatpflege genommen und wieder ins immer neu gestaltende Leben hineingestellt. Das aber bricht auch hin und wieder mit hartem, instinktsicherem Griff ein paar nun auch schon lang überlieferte Schnörkel ab, denen wir Jungen nicht nachweinen, wenn sich dafür die Kraft alten Sittenlebens wieder jung entfaltet.

Schon aber standen unsere Gegner auf dem Plan: die Kreise, denen etwas daran lag, die Grenze zwischen den ehemaligen Ländern und den Konfessionen zu erhalten. Denen war es zuwider, daß wir in dem bisher vorwiegend von ihnen gedeuteten und gehüteten Volksgut einen neuen Beweis für die Richtigkeit unserer Rasserkenntnisse fanden, der zudem noch über eine unerschöpfliche werbende Kraft verfügt. Bisher hatten sie nahezu ungestört diesen herrlichen Reichtum unseres Volkes durch geschicktes Unterschieden ihrer Tendenzen zur immer neuen erlebnismäßigen Vindung ihrer Anhänger verwenden können und damit sogar gegebenenfalls zur Gegenarbeit gegen unser Volk und die Gesinnung, aus der das Brauchtum einmal ent-

stand. Jeht mußten fie plohlich damit rechnen, daß dieses Bindemittel bei uns nur noch juglräftiger und fester wirken würde, weil wir ja diese ursprüngliche Sesinnung damit verbanden und darum den Sinn der Bräuche viel tiefer erfassen und vermitteln konnten. Wir wollen gang bavon absehen, daß wir ja außerdem stärker das Leben bejahen und schon darum auch die Lebendigere Gestaltungskraft und die Möglichkeit zu immer neuer Formung aus meine Erlebnis besitzen.

Co war es verständlich, wenn man uns von diefer Seite fogar vorwarf, wir murben einen neuen Zwiefpalt ins Bolt tragen und bamit die Bolfsgemeinschaft gerftoren, wenn wir 1. B. ju Oftern von ber volletumemäßigen Bebeutung, von ber Bertunft der Ofterbrauche und ihrem Ginn fprechen und bas neben bie firchliche Deutung bes Beftes ftellen murben. Diefer "Rompromif" mare gerabe im Binblid auf die Boltsgemeinschaft nicht zu verantworten. Der Worwurf überrascht nur burch feine Dreiftigfeit, wenn man bebentt, bag gerabe bie Ronfessionen bisher die Werbindung gwischen tirchlicher Ginugebung und vollischem Brauch gefucht und betrieben haben. Und boch find fie heute unfere Gegner und fühlen fich als Buter ber Boltseinheit, mie fie unferen Erfolg bei einer beutichen Feier in ber Gemeinschaft von jungen Menschen aller Stämme und aller Ronfessionen anfecten, einer Beier, die burchaus nicht in die firchlichen Belange eingreift, fonbern dem felbftverftanblichen Drang unserer Befolgichaft gemäß neben ben firchlichen Behalt bes Tages auch die Bebanten ftellt, die er uns feweils im hinblid auf unfer Bolt und Beimatland ju fagen hat. Man follte eber erwarten, bag biefes Bemüben ber Jugend als ein notwendiges, ehrliches Wert begrüßt murbe, bas fich entschloffen der in den letten Jahrzehnten immer bedentlicher gewordenen Berflachung aller Jefte entgegenftellt.

Ob mit ober ohne Zustimmung: Wir werden meiler Aufgabe weiterarbeiten, weil wir uns der Verantwortung vor der Zustunft bewußt sind, und weil kein Wolk gesunden kann, dem nicht seine Feiern Quellen neuer Kraft und Sinnbilder seiner Wolksart sind. Unsere Mäbel mussen einmal in ihrer eigenen Jamilie

die Gestaltung der Feste tragen. Da der größte Teil von ihnen tein Zuhause mehr hat, das alle bedeutenden Einschnitte des Jahres mit wirklichem Gehalt erfüllt, muß ihnen unsere Gemeinschaft die Möglichkeit zum echten Feiererlebnis geben, eine Anregung für ihre spätere Aufgabe als Frau und Mutter.

# Furcht unferer Gegner vor ber religiöfen Rraft unferes beutichen Brauchtums

Im hintergrund aller Befehdung unserer Brauchtumspflege und der plöslichen Welle tendenziös geschriebener Brauchtumsund Volkstundeschriften stand aber anscheinend die Befürchtung, wir könnten die alte Theorie des primitiven Jurcht- und Angstzustandes unserer germanischen Vorsahren ins Wanten bringen und somit über den Weg der Volkstunde aus der Frühzeit unseres Volkes neue religiöse Werte gewinnen. Das geht deutlich aus dem Ausspruch des Jesuiten D. Dr. Anton Stonmes hervor: "Wer aber aus der Religionsgeschichte weiß, mit most sier einem seelischen Druck die Beister, und Gesnenster-

beutlich aus dem Ausspruch des Jesuiten D. Dr. Anton Stonbervor: "Wer aber aus der Religionsgeschichte weiß, mit
was für einem seelischen Druck die Geister- und Gespensterfurcht die Germanen in der Wiktingerzeit beimsuchte, was später noch in der christlichen Periode Depenwahn und sonstigem Aberglauben möglich war, der wird dem Wiedereindringen
solchen Wahnes unter der Maske alten Brauches auch nicht
einen Finger leihen, ja m wird aus seiner Liebe heraus zum
deutschen Volke mit beiden Fäusten sich gegen alles stemmen,
was in diesem kranken Winkel unserer Seele auch heute noch
lauert."

In Wirklichteit geht sa gerade bem, ber sich in die Überlieserungswelt unseres Volkes und in die Germanenkunde vertieft,
die unumstößliche Erkenntnis auf, daß dieser Furchtglaube eine Legende ist, die man uns glauben machen möchte, die aber angesichts der Latsachen in sich zusammenfällt. Denn se weiter wir zurücksehen, desto geringere Spuren von Furchtglauben und Zauberereinfluß sinden wir dort, Menschen unserer Art wohnten, wie hat die Finsternis des Gespensterglaubens unser Volk so verdunkelt wie in den längst christlichen Zeiten bes fpaten Mittelalters. Wir werfen biefen Umftanb nicht bem Chriftentum vor, sonbern verfteben ibn als eine Folgeericheinung bavon, dag ber driftliche Glaube über bas jerfullene Rom feinen Beg ins Abendland nahm. Diefe Stadt mar bamals wirklich ber Sammelpunkt aller Bahnibeen und finfteren Rulte, die man fich nur benten tann. Auch ber Berenglaube ift ben Beg von Guben ber ju uns gegangen und bem fich bagegen ftraubenden Bolt erft langfam auf bem Beg über Berenbullen, firchlich-wiffenschaftliche Beglaubigung bes ,,Berenhammers" und fürchterliche Strafandrohungen für die 3meifler wie eine frembe, gefährliche Rrantheit eingeimpft worben. Und mag uns auch nach langer überschwemmung mit fremben Gebantengangen und Beiten blutemäßiger Entfraftung noch ,ein tranter Bintel in unferer Seele" lauern, fo gilt bas boch nimmermehr für unfere raffifd und fittlich gefunden germanifcen Ahnen, benen ber Bang ju einem Zauberer und ber Glaube an beffen unfaßbare Prophezeiungen Grund genug jur Achtung maren: Denn wer nicht aus ber lebenbigen Berbunbenheit mit ber Sippe und Matur als bauerlich erfahrener Menich ben Richtweg feines Bandelns und Glaubens fand, ber hatte bas beilige Band mit ber Gemeinschaft icon felber gerriffen. Er hatte fich felbft außerhalb ber von Gott gegebenen Orbnung geftellt, bie aus bem Leben felbft, aus bem Ader, wie aus bem ewigen Ring ber Beichlechter ju ibm fprach. Mur fur biefes Freude und Beborgenheit gebende, furchtferne Denten unferer Borfahren baben wir Beweife in Sagas und Junben, wir tonnen gerabeju bei ber Sichtung unferes beute bier unb ba mit Fremdem vermischten Brauchtums diefe Tatfache als Prufftein anlegen und bas als überfrembet werten, mas einem Bebanten ber gurcht feine Entftebung nabm. Burchtgebanten begen immer jugleich bie Menfchen, benen bie Chrfurcht den Ahnen und bem Leben gegenüber fehlt. Go ton-

Ehrfurcht den Ahnen und dem Leben gegenüber fehlt. So tonwir bei der Geschichte mancher Sitten feststellen, daß sie
von der Kirche zunächst verboten und geächtet wurden, weil sie Begensbräuche aus heidnischer Frühzeit waren. Als aber das Voll nicht davon ließ, hat mit den vertrauensvollen Glauben an göttliche Güte und den Segen der Fruchtbarkeit in finsteren Aber- und Dämonenglauben verbogen und trot dieser Sinnverdrehung bis heute vergebens dagegen gekämpft; denn ob als Frömmigkeit oder Aberglauben gewertet, das Volk hielt —
feinem Brauch fest, und es nicht offen ging, dann eben heimlich.



Aus dem Bauerntum erwächst immer wieder das Brauchtum als Antwort auf die Erkenntnis der großen Gesehmäßigkeit allen Geschens

Warum mag das Volk so zähe an den alten Sitten festgehalten haben, daß eigentlich ab das längere Leben in der Großstadt die Überlieferung zerbrechen konnte, während sie Kriege und Inquisition ebenso wie höfische Verschnörkelung überdauerte? All unser Brauch ist die Antwort auf eine immer wiederholte Lebenserfahrung des bäuerlichen Menschen.

Er ist so alt wie das Bauerntum selbst und wird solange lebendig bleiben, wie ein Bauer nach den ewigen Gezeiten des Jahres sein Feld bestellt, selber dafür Sorge tragend, daß er dem Lauf und Willen der Natur nicht entgegenhandelt und so aussät, daß Sonne und Mond, Negen und Wind ihm dabei hilfreich sein können, damit ein gutes Wachstum die Neise begleitet. Sollte dieses tiese Wissen um die Gesetz von himmel und Erde einmal durch die Schuld einer Generation verlorengehen, so wird es seder rechte Vauer unserer Art aus eigener Erkenntnis durch seine Arbeit wiedersinden, die ihn auf die große Gesetzmäßigkeit allen Werdens und Vergehens zu horchen zwingt. Immer von neuem wird sich das Netz seiner vielen verschiedes Erlebnisse und Beobachtungen verdichten zu einem unerschütterlichen Wissen wiesen unantastbare heilige Ordnung,

die hinter allem Tod und Leben steht und das Sterben so in das Leben einbaut, wie es für die Erhaltung von Lebensraum und Stärke erforderlich ift.

Diese Erkenntnis der großen Ordnung in allem Wachstum und Welken macht den Bauern sicher und still, weil er dadurch den Glauben sindet wie die ewige Wiedergeburt von Licht und Leben. Wie unter der schnee und eisvertrusteten kahlen Scholle die junge Saat sich schon wieder regt, die Knospen und kahlen Baum Wittwinter schon für den Frühling bereit sind und die Säste wieder die in die Spihen steigen, wie die Sonne sich gewendet hat, so wird auch wieder ein sunger Bauer mit demselben Stolz und derselben Dienstbereitschaft über den alten Acker gehen und nach ihm immer wieder einer, wenn auch der Alternde stirbt. Die Sippe wird leben, solange sie sich einfügt in das göttliche Geseh, das allem Lebendigen seine Bahn vorzeigt, solange sie ihr Blut erhält und die Heimat bewahrt, die ihr dies Gotterlebnis erschließt, Nahrung und Leben gibt.

Bu biefem Menschenleben aber gehört mehr als Essen und Trinten und Wohlstand und Gesundheit, vor allem muß es erfüllt
sein von der Verbundenheit mit dem Göttlichen durch bas
Band der Befolgung seiner heiligen Ordnung. Diese Verbundenheit zerreißt immer dort, wo die Ehre erstirbt oder wo der
einzelne die Gemeinschaft der Sippe verrät. Ein solches Leben
aber ist ein lebendiger Tod — die Kette mit der Ewigkeit ist
zerschlagen, und wer die Ordnung durchbricht, wird ausgelöscht,
wie ja auch in der Natur alles zugrunde geht, was unrecht ist,
ohne Art und Gesundheit.

Und unfere Art ift boch bas Befet, nach bem wir leben follen, bas unfer Schicffal bestimmt.

So we das gange Leben des germanischen Menschen, ber immer bäuerlich war — und jumindest in seinem Denten so bleiben muß, wenn m nicht jugrunde geben soll —, durch eine eberne Ordnung bestimmt, die jeder in seiner Brust trug, die aber nicht einen Latenlosen satalistisch trieb, sondern von jedem

einzelnen verlangte, daß m biefe gefehmäßige Forderung, bie an ihn gestellt war, frei und richtig burch seine Saltung und

Bauernarbeit und die Werteidigung der Scholle jur Ehre gehören und alle feierliche Handlung Sinnbild jenes Wissens die Ordnung des Lebens sein und Ausbruck einer ernsten Bejahung. Ein Bauerntum wie bei uns gibt es in ber weiten Fremde nicht,

sein Werk im Leben beantwortete. hier mußte Arbeit, vor allem

benn unfer Raum hat seine ganz bestimmten Anforderungen wie Menschen gestellt und die ausgemerzt, die ihnen nicht entsprachen, die auf die Sesetze des Lebens, die hier einen besonderen Ausbruck finden (einen anderen als z. B. in den Büsten des Südostens), nicht lauschen und antworten konnten. Und so konnte unserem Brauchtum auch niemals eine Bereicherung oder Erlösung von dorther kommen, seine Kraft und seinen Sinn entnahm es nur der Gebundenheit m seinen Boden, meine heimische Welt, an "Midgard".

#### Sinnbild statt Abbilb

Artreinheit: Er macht sich keine Götterbilber, weil er das Göttliche durch sein Bauernleben erfährt, in den Gezeiten des Lages und des Meeres, in dem Lauf der Gestirne, im Wachsen
und Vergeben und vor allem in ihrer aller Zusammenfassung:
Im Lauf des Jahres entsteht ihm, immer wieder deutlich und
groß, sein Sinnbild, das ihn nicht zu plastischen Abbildern
menschengleicher Götter anregt, sondern zu schlichten Zeichen,
die nur dem etwas sagen, der ihr Erlebnis versteht. Diese Zeichen sind von tieser Weisheit. Sie verraten auch keine Gestaltungsarmut, weil sie immer anders geschaffen im Ornament auf Gesäßen, Möbeln und häusern, in den großen
Felsbildern, in den Runen (deren spätere Verwendung als

Schriftzeichen icon eine Berflachung bedeutet), auf bem berr-

lichen Schmud, in Beweben und Gebad, ja in unferem gangen

Brauchtum und ber gesamten beutschen Bolfstunft ju uns

fprechen. Zeigen biefe Gegenstänbe uns nicht bas flare Jahres-

rad in feinen verschiebenen Stern- ober Batentreugformen, fo

Das ift bezeichnend für ben Menschen unferer Art und für feine

doch den Lauf des Rades in seiner unendlichen Linie. Alles atmet Bewegung, Wissen vom Weiterlauf, von der Ewigkeit, so wie die Ahnen wußten, daß das Leben aus der Ewigkeit zu ihnen herüber kam, um durch sie in Shrsurcht gewahrt weiterzugehen dis in neue Ewigkeiten.

Much wenn wem den Sinnzeichen bes Jahresgeschehens in Ergablungen und Dipthen gotter- und menschenabnliche Geftalt gab, blieben fie nur Sinnbilder für bie großen Gefete, und für bie Art, in ber die Menichen ihnen begegneten. Gine germanische Bielgotterei ift bamit nicht bewiesen. Je tiefer wir in bie Bufammenbange bineindringen, mm fo beutlicher bebt fich bie 2Befensgleichheit und Ginnbildhaftigleit ber fogenannten "Botter" bervor. Bir ertennen, wieviele einander entsprechen und werben überzeugt von der Übereinstimmung und Werbindung ber einzelnen Gottergeftalten mit bem Jahres- und Maturgefcheben, mit bestimmten Gigenschaften und Rraften, die mit ihren Mamen ju Begriffen murben. Die Romer beben bie Bilblofigleit bes germanifden Glaubens, bie Berehrung bes Ungenannten in ben beiligen Bainen immer wieder bervor, unb als bie getifche Bibel gefdrieben murbe, ift jum erftenmal aus bem allwaltenben "Guten" ober Bottlichen als ber fachlichen Bezeichnung für "Theos" bas Bort "ber Gott" geformt worben. Der Allvater felbft, aber auch die vielen Außerungen feines Wirfens find mit Damen genannt und ju Begriffen geworben, die wir gemeinhin im Binblid auf die Uberlieferung anberer Boller als "Götter" bezeichnen.

Aus den Mythen wurden Märchen, wie aus den alten Kultspielen, den feierlichen Reigen in der Jorm der Zeichen und mit dem Geschehen der Mythen verknüpft, Volkstänze und schließlich Kinderspiele wurden und aus alten Erfahrungs- und Segenssprüchen Kinderreime und Rätsel. Über das Spielen sagt hermann löns einmal sehr richtig: "Das Wort: "Es liegt ein tiefer Sinn im kindlichen Spiel" ift unvollständig und wird deshalb zumeist misverstanden; es müßte heißen: Es liegt ein tiefer Sinn in sedem Spiele. Alle ursprünglichen Spiele, besonders die Bewegungsspiele, sind Überbleibsel der altarischen

Religion, in der fie einen hervorragenden Plat einnahmen. Ob wir Großen Regel schieben, Tennis spielen, Eisbosseln werfen, Bob fahren oder rodeln, ob die Kinder sich schauteln, Seilchen springen, Reifchen werfen oder Pinndopp schlagen, uralter religiöser Brauche Reste stellen diese Spiele dar."

Eine Verwandtschaft der Mythen und Märchen und eine weitgebende Übereinstimmung in der Zeiteinteilung, in der Folge der Feste im Jahreslauf und der Rechnung der Jahre nach den Gestirnen hat sich über die Erhaltung der Nasse hinaus überall dort in die Gegenwart hineingerettet, wo nordische Menschen aus unserem Naum Staats- und Lebensordnungen errichteten: soweit die indogermanische Sprachverwandtschaft greift. Aber me lebendigsten ist die Überlieferung dort geblieben, mit immer wieder das gleiche Erlednis, das sene Sinnbilder schuf, den Menschen in die heilige Gesehmäßigkeit band: in unserer deutschen heimat und ihren Feiern.



Bon Rad, Baltentreuz und Maltreuz. Ehe wir nun die Zeichen und mythischen Bilder im Zusammenhang mit ihren Brauchtumsresten im Festring des ganzen Jahres betrachten, wollen wir bei dem Besonderen der nordischgermanischen Zeitordnung und dem Rad noch verharren. Das Rad ist wahrscheinlich der Ausgangspunkt vieler Zeichen gewesen, so der vielen verschiedenen Sternformen und des Hakenfreuzes. Wir sinden es in der einfachsten Form als aufrechtstehendes Kreuz mit gleichlangen Balken +, aber auch als Maltreuz × (aus diesem Zeichen wurde dann im Brauchtum oft eine Mühle). Prof. Dr. hermann Wirth versucht diese Doppelgestalt dadurch entwicklungsmäßig zu erklären, daß das sentrechte Kreuz im höchsten Norden beheimatet gewesen sein mag, wo der Punkt der Sommersonnenwende genau im Nor-



unterjugeben, mabrend fie jur Binterfonnenwende genau ihren Plat im Guden baben mußte, ohne baß fie in Ericheinung trat. Mertt man boch icon in Mittelfcmeden den ftarten Ginfluß ber Mitternachtssonne, fo bag mehr als brei Stunden vor unferem Tagesanbruch bie Bogel fcon wieber ju fingen beginnen.

wanderung in unfere Breiten vor die Motwendigkeit gestellt gemefen fein, die Puntte für die Sonnenwenden entfprechend bem Malfreug 🗶 zu verschieben, weil fich in unserer Breite das Gefichtstreissonnenjahr jo jeigt. An ber Abweichung vom alten Mage bat wer das neue wohl gefunden und es deshalb als Mittelachse beibehalten. Go tonnte aus ber Berbindung des überlieferten Bildes und ber Sonnwendpuntte unferer Breite bas feche. ober achtspeichige Rad entfteben @ @ III . Und fo tann man fich auch die Entwidlung einer gangen Unjahl von Runen erklären, so die der Hagalrune 🗶 , die ja auch im Sinne bes Jahres und bes Lebens überhaupt gebraucht wird als Zeichen für bas Malumbegenbe. In Island gefundene Steinfreise, Die fogenannten enttamarten ober dagsmarten geigen biefes achtspeichige Dab, fie maren bie Beitmeffer unferer Worfahren. Auch größere Steinfreise haben fich bis beute im gangen nordischen Raum erhalten, fie maren nicht nur Beobachtungsftätten für ben Sonnen- und Tageslauf, fonbern auch Thingplage und Begrabnisftellen, benn ihre Form mim in erfter Linie Ginnbilb ber großen, alle umschließenden Ordnung von Leben und Tob und Wiebererftehung. In Standinavien find folde Stätten bis ins 19. Jahrhundert binein erhalten geblieben, oft noch als Richtftatte benutt, denn bas Bericht geborte jum Thing und jur Begehung ber großen Bendefefte. Mogen fich die Gelehrten mu bie absolute Richtigkeit biefer

Annahme noch freiten, ich will euch biefe Auslegung nicht vorenthalten, weil fie febr einleuchtenb ift und fich ftart m bie vielfach in runber, ovaler und geraber Form gefundenen Runen. talenber anschlieft und uns bas Berftanbnis ber Brauchtumsfinnbilder in ihrer jahreszeitlichen Anordnung befonders erleichtert. Wenn weiterfpinnt, tonnt ihr namlich im Dad, im Sagalszeichen ichon ben Lebensbaum, Die Weltenesche finden mit ben brei aufwarts gerichteten Aften, bem Beiden bes aufsteigenden Lebens, des Frühlings, Baldure und bes Menfchen, Y, und mit ben brei abwarts greifenden Burjeln A, an benen bie Mornen bas Schidfal meben, am Brunber Urb, am Bufe ber Efche - fowie ja im Winter unter der Erbe fon ber tommenbe Commer beranmachft. Noch eins will ich bingufügen, das min zeigt, wie die gange Beltanicauung und bie Beziehung gum Göttlichen ihr Ginngeichen im Jahr finbet: In ber norbischen Runenreibe, im "Buthart" (fo nach ben feche erften Munen genannt) vertritt ein und basselbe Zeichen bie Bebeutung von "Jahr", "Sonne" und "Menfch" (= Mann). "Jahr" beißt in ben angelfach-Alden Rumenreihen bas Zeichen | + + + | in ben norbischen Runenstabtalendern 🔳 📳 🕈 und in den altnordischen Runenreiben fteht das Zeichen & & fur "Sonne" (fol), P + und Y für Menich (Mann = altnord. mabbr, angelfachfifch man), das bebeutet aber auf Grund ber Ebba auch "Gott". Damit ift gang flar ausgebrudt, bag Gotter, Sippen, Beftirne und ber Boben mit allem, was darauf lebt, durch die gleiche Lebensordnung gebunden find, daß fie fic alle eingespannt fühlen in bas Werden und Wergeben und Meuersteben, in bas Dad ber Ewigteit. Dier wurzelt bas große Werantwortungsgefühl um ber Befolgung biefes Gefetes burch eigenes Bestalten im Dienste bes ewigen Lebens - benn bas Gottliche fpricht burch Em Menfchen wie burd mm Ader, burd Conne und Mond. Er felbft ift Sinnbild diefer beiligen Ordnung.

Von den brei Jahreszeiten und den brei Runengeschlechtern

Die Jahreszeiten beißen natt" ober nactt", wie auch bas Geschlecht. Und fo bieten fich Unhaltspuntte für bie alte Unnahme, bag bie Befchlechter, bie ebelften Sippen, jurudreichen bis zu ben Göttern, die auch die drei Gruppen (= Geschlechter) bes Futhark bezeichnen: Frepr, Hagall und Epr. Dabei erinwir uns unbedingt m bie Ausfage bes Zacitus (Germania, Rap. 2): "In alten Liedern feiern fle (die Germanen) Quifto, ben von ber Erbe geborenen Gott, und feinen Gobn Mannus (Menich, Mann), den Urahnen und Grunber bes Stammes; bem Mannus ichreiben fie brei Gobne ju." Go leitet Zacitus die drei Bauptstammverbande ber Germanen von ben brei Sohnen des Mannus ab, bes gottlichen Urmenichen, ben wohl mit bem altinbifden Purusha vergleichen tann, der fich auch in ber Sonne Gottes, in der tosmifchen Ordnung, im Jahr, offenbart. Und m beißt babei, bag aus diefem Jahre Gottes die Menichen entfteben, vergeben und wiedergeboren werben. Dafür laffen fich eine Menge Ausfpruche wie ben Upanishaben anführen. Gine Stelle aus ber bereits späteren arisch-indischen Überlieferung möchte ich bier ihrer Schönheit willen noch anführen: aus Bhagavabgita

= ,,des Erhabenen Sang": X, 8 Ich bin ber Urfprung biefes Alls,

aus mir geht biefes I bervor.

32-34 Unter ben Lauten bin ich A. — Ich bin die Zeit, die nie vergeht, bin ber Schöpfer, der allbin schaut. Ich bin der Lod, ber alles raubt, ber Ursprung bes, was werden soll.

fand auch einst das Jahresspaltzeichen, das Beil, als A-Laut Weginn des Juthart 4 = # = # wurde späals vierte Rune im Kalender verschoben. Der Manne dieser Rune lautet aß = Gott, später oß und wird im angellächsischen Runenlied befungen:

"Gott ift Anfang jeglicher Sprache, ber Beisheit Stute wer ber Biffen-

Auch Prof. Dr. Wolfgang Schult weift in einem Auffat im "Abler", 6/7/1931, auf biefe Zusammenhänge zwischen den Runengruppen, ben ältesten Geschlechtern und den Söhnen des Mannus bin. Er schreibt:

"Das Bewußtfein, bag brei Gruppen ju acht Beiden ben Juthart bilben, - fo fart, bag min fogar bas erfte Beiden feber Gruppe als ihren Bubrer, fle felbft als feine Sippe, fein Befdlecht betrachtete und Bebeimfdriften gebrauchte, in benen jebe Mune burd ihre Stellung innerhalb ihres Befdiechtes bezeichnet wurbe. Go machte man j. B. rechts von einer Bentrechten burd Striche bie Rabl ber Mune innerhalb ibres Befoledtes, lints die Bahl ihres Befdlechtes erfictlid. Die Befdlechter hatten and ihre eigenen Damen; bas erfte bieg Frepre Gefdlecht, weil ber Bott Frepr But und Reichtum verleibt, alfo feiner erften Rune, bie biefe Bebeutung bat, vorfteht. Abnlich bieg bas britte Beichlecht bas bes Epr, weil feine erfte Rune ben Mamen The fubrt. Der angelfachfifde Rame biefer Rune lautet aber tir ,Ebre', und bas icheint bas Altere; benn Epr ift ber Bott bes Rrieges, und nad alter Borftellung bringt ber Rampf Chre. Das zweite Befdlecht beißt nach feiner erften Rune bas bes Sagall, aber mift ble urfprungliche Borftellung leiber nicht mehr greifbar. Bagal foll ber Bagel fein, bod ift bas ichwerlich bas Alte, benn bann lage in biefem Damen allein eine bofe Worbebeutung, mabrent bie beiben anberen Gefolechter mit einer guten beginnen. Leiber lagt fic bie Reihe biefer Bot-🖿 aber auch vermutungsweise nicht mehr vollständig berftellen. Blos Tpr, beutid Biu, ber bem Beus ber Briechen entfpricht, tann mit einer gewiffen Sicherheit fur fie beanfprucht werben. Binter Sagall tonnte 200ban fteben, mem bie Mune urfprunglich bie Gefdidlichfeit, Runftfertig-Leit, Beisheit bebeuten follte, die diefer Gott verleiht und burch die Erfindung ber Munen bemabet bat, bie ibm jugeidrieben wirb, aber bie vierte Mune beißt Afe, und man bat unter ihr immer Obin (Boban) verftanben. Abnlich unficher ift Frepe als Bubrer bes erften Befclechts, Illim Ing entfpreden tonnte, nur bag bas icon ber Dame ber brittletten Unne ift."

Prof. Shult vermutet bann weiterhin, bag "Ing" vielleicht ber Stammvater ber Ingavonen war und bem norbischen Frepr entsprach.

"Bahrscheinlich find auch die übrigen Runen-Namen, nicht mm die erften jedes Seschlechtes, Bezeichnungen für göttliche Wesenheiten oder Kräfte, die der im Namen ausgedrückten Sache walten. Im Auerochsen und im Pferd werden wir heilige Liere, in der Birke und Efche heilige Baume vermuten. Einige Namen scheinen von guter, andere, wie Riefe, Beule, Eis, ich scheiter Bedeutung. Ein flar durchgeführter Grundsat ift zwar nicht mehr zu erkennen, aber das soll nicht heißen, daß es bergleichen nicht gab. Die Reihe würde vermutlich viel weniger bunt auf im wirken, wir überall die alten Bedeutungen ihren Sinn, ihre Beziehung zu den göttlichen Mächten erkennen könnten. Daß solche Mächte gemeint waren, weiß noch die Edda, wenn sie ben Gott Obin (Bodan) ,der Kräfte kundig' nennt, und bavon spricht, daß in die Runen erfand." (Schult)

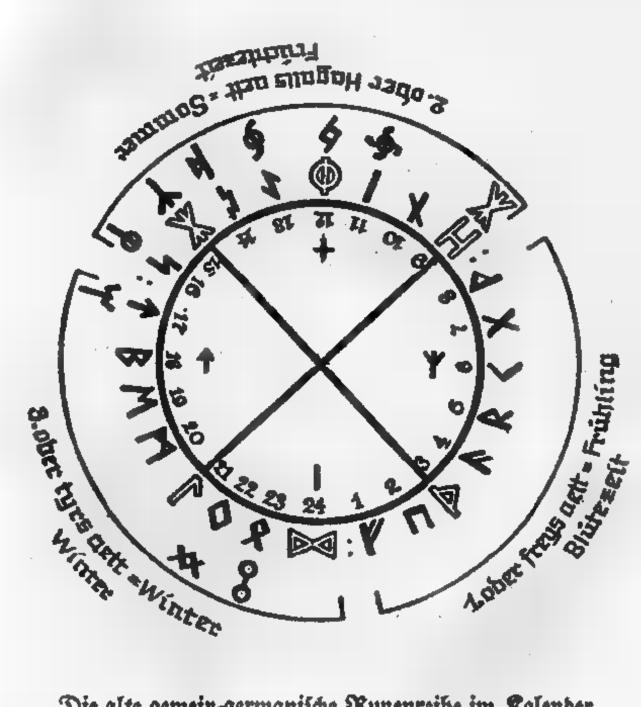

Die alte gemein-germanische Runenreihe im Kalenber (Nach ber Ausstellung: Deutsches Abnenerbe. Nr. 147)

Es heißt im altisländischen Runenlied: F ist der alte Schöpfer und Asgards König und Walhalls Fürst.

- ф 12. Mune = Diese ( ф ) ) = Spaltung des Jahreszeichens.
- tann wahrscheinlich gleichseten
  bem Frühling Balber,

  Sommer Thor,

  Winter Obin,
  während Tuifto ( X ) die Einheit ift, der Zwiefache.

Die Runenreihe und ihre Bedeutung der Wir wollen noch den ganzen Futhart und die Bedeutung der einzelnen Runen betrachten, weil sie west das Verständnis geben für die vielen Brauchtumssinnbilder, denen wir begegnen werden. Manche Zeichen bedürfen noch der endgültigen Klärung.

#### PNPRXXP:HXISTLY4:78MMIOXX Cautwerte futhart gw hnijēpzs the mingod eu

In Frens Gefchlecht:

- 1. F entspricht Freyr und bedeutet Gut, Reichtum, aber auch Feuer, Zeugung. (fe- ist auch in "Feod" enthalten — bewegliche Bauernhabe.)
- 2. N bezeichnet ben Ur, den Auerochs, aber auch ben Urbogen, den kleinsten Sonnenumlauf, aus dem das Licht wieder seinen Anfang nimmt. Wahrscheinlich ift bies der ältere Sinn.
- 3. | beißt Thorn = Dorn, auch Riese (Thurs), | Sinnbild für Wille und Tat. Die Rune verfinnhildlicht auch

- den Thorshammer (Lebenszeichen), mit dem die Eben geweiht wurden.
- 4. heißt Afe (afi, og), Gott. Die Afen find Götter. Das Wort bedeutet ursprünglich Balten, Stamm vielleicht weil wie sich die Götter als Träger und Stühen der Welt bachte (Schult). Gleichzeitig bedeutet es die geistige Macht, auch die Nedegabe, die Odin verliehen ward.
- 5. k=Y=Y= rit, reidh, rad, ruoth = Recht, auch Rad, Reise (?).
- 6. (= 4' heißt ta, taun, ten. Die Rune bezeichnet den König, bas Können, auch wohl die Rien Jackel, als negative Bedeutung auch Beule, Geschwür (?).
- 7. X = auch 4 = Gabe, Geber, Gott. Das Malzeichen ift ein Vermehrungs., ein Fruchtbarkeitszeichen.

  8. > = Wonne (?).
- In Sagals Geschlecht:
  - 1. Hauch X N = Hagall, das Allumbegende, aber auch hagel in negativer, vereinzelter Bedeutung. Hagal beißt wörtlich: "Ich vernichte" und ist in diesem Sinne auf einem Knochendolchgriff (Vorgeschichtl. Museum zu Oldenburg) angebracht, also bedeutet es die Vernichtung des Feindes und damit zugleich den Schutz der Beimat.
  - Deimat.

    2. † = Not (Naud). "Gemeint ist der von den Nornen, den Schicksalsgöttinnen, geschaffene Zwang" (Schulk), Geset, Schicksalsforderung im Sinne von Notwendigkeit.
- 3. I heißt is, Eis; vielleicht ist auch die Perfönlichkeit, bas Führertum gemeint (?). Man kann das Zeichen als die Haupt-Jahres-, also die Lebensachse verstehen.

- 4. Sauch S bezeichnet bas Jahr, den Ernteertrag. (Man tann fich die Rune wohl als die zwei ineinandergeschobenen Jahreshälften erklären.)
- 5. 1 = Eibe (?), entspricht vielleicht der verfürzten Schreibform von & S = Q = Odal.
- 6. R = 1 = 0 bergan, bezeichnet die Frucht (?) aber auch die Wahrerin des Lebens und der Fruchtbarkeit, die Perchta = Verta (das ist Frau Holle).
- 7. Y auch X heißt madr, Mensch, Mann. Bielleicht bier wie A pr = Ur, Umkehrung, gebraucht als Herbstzeichen.
- 8. Natet fig = Sieg, bedeutet aber auch fol = die fieghafte Sonne d, ben klaren himmel.
- In Epre Gefchlecht:
- 2. B = bar (bjarkan), bedeutet das Geborene, das Leben; vor allem auch die heilige Birke, ein Altarholz, aus dem also auch das Feuer geboren wird.
- 3. M = eh, bezeichnet bas Pferd, bas Rog (Wobans ?).
- 4. M heißt Mann (Mannus) = M und M
  entspricht also auch Mann).
- 5. heißt laf (logr) und bezeichnet das Leben, Wasser (Lebenswasser). Man fagt ja noch "die Lache Wasser".
  "Bielleicht darf und an den Wassermann unserer
  Volkssagen erinnern" (Schulz). Das Wasser steht ja
  auf der Grenze zwischen Leben und Tod, es kann beides
  spenden, gibt moch ein Lebens- und ein Todeswasser.
- 6. O ober oder D ist Sinnbild der Verschränkung zweier Welten, der Verbundenheit der Geschlechter und heißt Ing = "geboren von" (vergleiche die Endung

ing bei Mamen). Man vermutet dahinter auch ben Stammvater der Ingmäonen. Die Ingrune fpielt als Raute Q, als Fruchtbarkeitszeichen, eine große Molle in unserer Volkstunft.

- Jeichen entstand durch Werbindung des höchsten und niedrigsten Sonnenumlaufes (Sonnenwenden), es bedeutet: Erbgut, die Verbundenheit Gippe und Scholle, Heimat. Es heißt auch Leben von Gott, Ewigteit, auch Esche! Die Weltenesche ist ja Sinnbild des wurzelnden Lebens und der Ewigkeit. Das Zeichen ist uns außerdem als Unendlichkeitszeichen aus der Mathematik bekannt.
- 8. De heißt bag, Lag. Dag ift als Bottername aus der Edda befannt.

Bu alledem ist noch zu sagen, daß die | = th-Rune und die | = m-Rune denselben Laut hatten, entsprechend ist es noch heut in der englischen Sprache.

In den jüngeren nordischen Runenreihen wurde A pr meift als r am Ende eines Wortes benutt, mahrend sonft bafür eintrat. Später benutte man A (pr) auch als p.

Die alte Manrune M wurde in P verwandelt und schließlich in Y (mabr). Sie galt anfänglich als r, später als m.

Schon an diesem Beispiel sehen wir die enge Verknüpfung aller Zeichen und ihrer Erklärungen, die wohl darauf beruht, daß sie sich alle einmal aus dem Rad entwickelt haben und alle noch den Sinn des Rades, der großen Lebensordnung und die Gewißheit des "Stirb und werde", der Einheit von Leben und Tod, von Sommer und Winter bergen. Auser diesem verbindenden, immer wiederholten Sinn erhält aber ein sedes Zeichen seine besondere Bedeutung durch seinen Plat in der Runen-

reihe und im Jahr — die ja beibe dasselbe bedeuten, wie ihr wohl aus den ganzen Bergleichen gesehen habt.

Entsprechend dem zweiten Odalszeichen & ift vielleicht auch die Schriftentwicklung des haten treuzes aus dem Jahreslauf zu erklären. hier werden nicht met der höchste und niedrigste Sonnentreis miteinander verbunden durch die Jahreslache, sondern auch die beiden Tag- und Nachtgleichen im Frühling und im herbst.

**%** \$ ₩

(Wir haben Satentreuze auf Gefäßen der Steinzeit gefunden, die auf die Zeit m 2200 v. Chr. batiert werden.)

So werden auch die Spiralen als Jahrspiralen verständlich, die wührerall in ber Bolkstunft begegnen, sie sind Kurstvformen dieser beiden Zeichen, Bilder des Sonnenlaufs. (Die Doppelsonne wird S und und Seichen Stegel.) Und sie sind ebenso wie die anderen Zeichen Sinnbilder für das große Lebensgeset, das wir im Jahreslauf am gewaltigsten und umfassendsten erleben.

Es bleibt uns nur noch ein Zeichen zur näheren Erläuterung übrig, die Wendells oder Drehburg, die sogenannte Trojaburg, die wir in Gebildbroten und alten Tänzen antreffen und als Irrgarten in alten Spielen, vor allem zur Frühlingszeit. Dabei spielt sie dieselbe Rolle wie der Flammenwall in der Brunhildsage und die Rosenhede im Märchen. Sie ist aber gar nicht so verworren und schwierig, wie sie scheint, und der Kundige, der "Richtige", wird schon den Weg hineinund heraussinden: denn ihre Sänge sind nichts anderes als die verschiedenen Sonnenumläuse, die zur Sommersonnenwende prösten und zu Mittwinter Ileinsten sind. Man kann

auch die "Wurmlage" des Mondes in diesem Zeichen sehen, wurde doch der Schwarzmond als gekrümmter Wurm darge-ftellt. (S. die Bilder einer Trojaburg im Bildanhang.)

Bonber Einwirfungbes Mondes auf Zeitrechnung und Brauch

Nach all bem scheint allein die Sonne entscheidend auf die Geftaltung von Rult und Brauch eingewirft zu haben, war sie doch die große, die Jahreszeiten bestimmende Kraft, die in das bäuerliche Leben eingriff. Und doch hat der Mond über einen zumindest ebenso großen Anteil weber Zeitrechnung, we Brauch und Mythos verfügt.

Schon sein Name Mond — Maanb (plattbeutsch) hat seine Wurzel in — messen. So war der Mond das Maß, das man — Tage, Wochen, Monate (an die Monde) legte, während die Sonne die großen Einteilungen bestimmte. Da mehden Mond — besten des Nachts beobachten konnte, rechnete man die Zeit nach Nächten, wie uns anch Caesar in seiner Schrift "Über den gallischen Krieg", VI, 18, von den Germanen berichtet: "Sie bestimmen die Zeiträume nicht nach der Zahl der Tage, sondern der Nächte". Und die heute seiern wir in unseren alten Jahreslaufsesten heilige Nächte, Weihnacht und Jasnacht sagen es schon in ihren Namen. Wir seiern den Mijahrsabend, holen das Osterwasser vor Tagesanbruch, seiern Walpurgisnacht, das Vorsest zu Pfingsten und zum Zunftsest wurd zum Zunftsest

ver Bebentung über den "Heiligen Abend" zu größerer Bedeutung über den "Heiligen Abend"
zu heben, sind gescheitert: Heut noch heißt die ganze Festzeit der Zwölften "Weihnachten", obgleich dieser Ausbruck als unchristlich bezeichnet und unter Karl dem Franken in harten Abschwörungsformeln verboten wurde. Und Oftern ist obendrein ein bewegliches Fest, dessen Zeitpunkt sich nach dem Mond richtet.

Das Gefcheben bes großen Jahres verbeutlicht ber Monb



jeden Monat. Wie das Jahr eingeteilt ift in bie Zarngeit bes Winters und die Lichtzeit des Sommers, fo gliebene ein Mond bie Reit in brei buntle Meumondnachte und brei Bochen mit je Iichten Dachten. Go entspricht auch bie Tarngeit bes Mondes der Tarngeit bes Jahres, ben 3mölften, in benen die Sonne "flillfteht" und alles ruht, ben Rauhnachten ober Unternachten, wo bie Toten umgeben und bie tom menben Dinge fich ankunden. Und fleigt aus diefer bunflen Beit ber "Zwölften" bas ...... Jahr, fo bereitet fich auch ber neue Mond feimhaft in ben brei Ochwarzmondnachten vor. Jedes Mond,,jahr" umfaßt (9+9+9) + 3 = 30 Dachre. Daraus ging die beilige Dreigabl und die beilige neun bervor, bie überall in ben arischen Mythen und unserem Brauchtum eine Rolle fpielen. In ber alten Überlieferung und in ben Marchen find es brei gute Mornen ober Mutter ober helfende alte Frauen ober Liere, die bas Schidfal meben, vielleicht noch eine vierte gegenfähliche, buntle, gebeimnisvolle, bie biefelbe Molle spielt wie bie breigebnte weise Frau bei Dornroschen. Denn die Dreigabl und die Zwölfzahl fteben auch zueinander in Beziehung, entsprechen boch bie brei lichten Mondwochen ber Zwölfzahl ber Monate im Jahr, ber fich ebenfo wie bie brei buntlen Meumondnächte als vierte unvollständige Boche bie Zwölften als 13. unvollständiger Monat anschließen (nach Schult). Go tonnte fich auch bie mabricheinlich altere Dreibeit der Bottheiten ober gottlichen Schidsalsmachte auf die Zwolfjabl ber Schidsalsbringer in unseren Marchen erweitern. Den "Zwölften" liegt wohl ber Ausgleich eines Mondjahres von 354 Mächten mit einem Gonnenjahr von 365 bzw. 366 Tagen jugrunde, ber einen Schaltmonat von 12 Machten bzw. Tagen erforderte. Diefe Entwidlung muß lange vor ber Auswanderung ber verschiebenen arischen Wölferftrome noch in unserem Maum vor fich gegangen fein, benn auch die Inder, die Iranier, die Hellenen und bas alte Rom tennen die Festzeit ber zwölf beiligen Machte icon Jahrhunderte vor bem Chriftentum, und ihr Brauchtum und ihre Bebeutung tragen Spuren großer

Übereinstimmung.

Es wundert uns aber im hindlick auf die Zahl der Nächte in einer Mondwoche nicht mehr, daß oft neun hilfreiche Sestalten als Disen, Mornen oder Mütter erscheinen, vor allem an der Wiege des Helden, wie auch der Gott Heimdall sagt, "der weise Ase genannt, groß und heilig. Er wohnt dort, wo es himmels-burg heißt, an der Brücke Vifröst": "Neun Mädchen sind meine Mütter, von neum Schwestern bin ich der Sprößling."

So stehen Bestalten bas heilige Kind wie die Speichen eines Rades. Da wird auch ber Medlenburger Spruch

finnvoll:

"Slapen nagen Jungfern in een Bebb, un nich een floppt voran"

und bas Bolferatfel:

"Es laufen nu Schweftern ananber no, und teene ta bie anbere überto".

Diese neun Speichen sind me einem sinnbildlichen Rab zu suchen, als neun Nächte der alten Woche, der letten Woche des zu Ende gehenden Jahres und seines letten Mondlauses. Das Kind, das sie an seiner Wiege begrüßen, ist das neue Licht, die neu angehende Zeit.

Moch mehr Beispiele können wir bringen: ber Weltenbaum hat neun Afte (im Brauchtumssinnbild oft auch brei), und um Junge bes Drachen Midhögg nagen uber Esche Wurzeln. Neun Nächte hängt Odin un windigen Baum. —

Wie sich die Dreiteilung in Runengeschlechtern und alten Jahreszeiten in das vier- bzw. achtgeteilte Rad einfügt, ohne dieses in Form und Sinn zu zerstören, als ergänzende Gliederung, so steht auch das Erysos, der Dreifuß 'S neben dem Hakenkreuz 'H und die Dreizabl bzw. Neunzahl neben der Zwölf.

Teilen Sommer und Winter das große Sonnen fahr in eine helle und eine dunkle Zeit, so lebte man schon früh in der Borstellung, daß auch der Mond eine sich dre hen de Rugelischen, halb licht und halb schwarz, oder zwei feindliche, sich bekämpfende, einander verschlingende und in stetem Wechsel wiederkehrende oder sonst gegensähliche Wesen, wie sie als Goldmarie und Pechmarie, als fleißige, bescheidene Stieftochter und als die faule in den Märchen erscheinen. Im Laich von der

Jungfrau Maleen find beibe Büge auf ein und dieselbe Gestalt vereinigt. Sie hat zugleich eine schöne und eine hafiliche Seite und wird als rechte Braut erft ertannt, wenn fie fich ,,berumgedreht" hat, so in Märchen, Zang und Lied (angeführt in ber "Mäbelschaft" Mr. 7/8, 1935). Im Mittelalter wurde der finnvolle Gebante ber Doppelgeftalt, wie wir ihn im römischen Janustopf und auch bei uns unter ben Gestalten bes "Sommertages" (3. B. in der Pfalz) finden, ebenso in der Altweibermuble (wo aus bem bell-bunkel ein Gegenfat jung-alt wurde) mit einem anderen Sinn belegt: Man machte baraus die "Frau Belt", jene Geftalt mit bem ichonen lächelnden Antlit unb bem häflichen, frotenbesetten Ruden, bie allen Menfchen verkörpern follte, bag bie Welt in Wirklichkeit verkommen unb scheußlich sei. Lebt hinter allen alten Sinnbilbern eine tiefe Bejahung ber Polarität von Sommer und Winter, von Bollmond und Meumond und ber immer fleghafte Glaube an bas endlich boch entscheibenbe Gute und Schone (beshalb enden ja auch die Märchen immer mit der Sochzeit ber lichten Geftalten und ihrem Gieg über alle finfteren Feinde), fo fpricht aus diefem Bilb der "Frau Welt" nur eine völlig troftlofe Verneinung alles Irbischen. Aber bieses Beispiel zeigt euch, wie alte Symbole beibehalten und boch völlig entstellt werden konnen. Es beweift uns die Notwendigkeit eines Magftabes, den wir . alles Überlieferte legen muffen, um den Rern wieder herausjufchälen: die Bejahung ber Lebensgefete und Ehrfurcht ftatt Furcht.



Won ben brei Bauptzeiten, ben brei Reiden und ber göttlichen Trinität

Wie die Zeichnung bes Runenkalenbers zeigt, wurde bas Jahr in brei hauptzeiten geteilt, entsprechend auch den brei hellen Mondwochen und den drei Geschlechtern der Runen, wie den drei entscheidend in das Leben eingreifenden himmelsrichtungen, die die Sonne durchläuft.

R. v. Spieß schreibt in seinem Wert: "Deutsche Woltstunde als Erschließerin beutscher Rultur":

"Bur erdgebundene Denfchen gibt m brei Dauptgeiten im Rreislauf eines Jahres. Für ben Biebjüchter: Auftrieb, Abtrieb und Schlachtgeit; für ben Aderbauer: Ausfaat, Ernte und Drufd. Das entfpricht vielleicht ben brei Jahresseiten (Frühling, Sommer und Winter), die Zacitus ben Bermanen jufchreibt. Als Ginfdnitte im Leben werben biefe Benbepuntte der Birtichaft aber bann Beranlaffung geboten baben, bas nicht feben Monat bas Reumonbfeft gleichmäßig feierte, fonbern in ber Reihe gemiffe mit jenen Ginfdnitten jufammenfallende Monatsfefte befonders bervorhob. Go erlangten fie als Jefte im Daturjabe eine beftimmte Barbung, aber ihre Beftanbftude blieben bie gleichen. Die Reftgeiten find jugleich Martt., Ding. und Berichtejeiten. Für ben germanifden Bereich find neben brei Jeftzeiten, bie wir auch bei anbern Boltern finben, mu allem bie brei Berichtegeiten etwas gang befonbers Rennzeichnendes. Für bie Bermanen tonnen wir in febr fruber Beit (Bronjegeit) ein Jahr von 360 Lagen (12 mal 30) mit einer Blieberung in brei Groffunderte (3 mal 120) nachweifen. Der alte Ginn bes Reftes ift fury jufammengefaßt: Erbebung über den Miltag, Erneuerung, Berbunbenheit mit ber Gefamtheit."

Damit ist zugleich noch einmal etwas über das Alterunserer Fest bränche ausgesagt: Sie reichen bis in die
jüngere Steinzeit hinein und haben in der Bronzezeit ganz entscheidende Züge erhalten. Vielleicht hängt mit der stärkeren Beachtung der Sonne als sahrbestimmendes Gestirn die Umstellung zur Brandbestattung zusammen. Jedenfalls tritt noch heute in Mythos und Brauch die Umstellung von der Mond- auf die Sonnenrechnung zutage und deutet die Erscheinung an, daß aus dem ursprünglichen Neumondsest im kleineren Zeitmaß (dem Mond) die großen Feste des Jahres wurden, vor allem die Zwölftenzeit: Weihnachten. Der immer wiederkehrenden Dreizahl der Gottheiten und Schickfalsmächte stellen sich die drei Reich eals verwandtes Sinnbild zur Seite: Erbe, Luft und Waffer, oder Vaum, Wind bzw. Jeuerund Waffer. Sie entsenden auch stets die drei hilfreichen Tiere in den Märchen: ein auf der Erde sich bewegendes Tier, z. B. einen Hasen oder Wolf oder Bären, einen Wogel und einen Jisch oder Frosch, die als Vertreter der drei das Erdenleben bestimmenden Elemente dem Helden, der ihnen vertraut und verdunden ist, zur Seite stehen. Immer aber wird erkenntlich, daß diese drei zusammengehören als Außerungen eines göttlichen Willens, ein ur entscheidenden Schickslasmacht.

Darum überliefert auch die Edda, daß das erste Menschenpaar Ast und Embla (Esche und Ulme) von der göttlichen Trinität Odin — We — Will, dem Gott in den drei "aettir", aus dem Baum, dem Sinnbild des göttlichen Willens und Gesetes, gesschaffen und ihnen dabei das odhr Z', das Leben Gottes (dep Odem), von dem Odebar, dem Lebensträger (= Schwan oder Storch), dem wintersonnwendlichen Geleiter des Odin = "Od", Gottes-" verliehen wurde. — Bei diesem Vild wird uns mit einem Mal auch der ursprünglich tiesere Sinn des Kindermärchens vom Storch, der die Geschwister aus dem Kinderbrunnen oder Leich der Frau Holle holt, verständlich.

Als Werkörperer dieser brei Reiche ober göttlichen Mächte beherrschen das Feuer, das Wasser und der Baum den Mittel-

puntt eines jeben Beftes.

Da die Feste des Nachts begonnen, wenn nicht überhaupt nur dann geseiert wurden, steht das Feuer an ihrem Beginn. In Sand des Weihnachtssestes wollen wir uns mit seinem Sinn näher befassen, hier mag der Sinweis genügen, daß einst wohl bei Beginn der drei Neumondnächte das Berdseuer gelöscht und mit dem Erscheinen des neuen Mondes wieder entzündet wurde. — Dieser Brauch wurde dann auf die großen Jahreslaufseste, vor allem auf das Andrennen des Julblocks zu Weihnachten bzw. zum Julsest übertragen. Zu Fasnacht, am Funkensonntag, wie zu Oftern, zur Sommersonnenwende

(= Johannis-) und in der Martinsnacht werden feurige Räber von den Bergen gerollt und brennende Scheiben weithin
sprühend "geschlagen" und "getrieben". Und heut noch flammen fast in jedem Dorf an den großen Jesten die Höhenseuer
auf — wahrscheinlich die jüngste Jorm des Jeuerbrauchs und
doch schon Jahrtausende alt. Lebensördernd aber ist das Jeuer
nur in der Hut des Perdes, wächst es darüber wild hinaus, vernichtet alles, dem es sonst Wärme und Kraft spendete. In
den großen Wendesesten und bei der Hochzeit wird das Jeuer
entzündet.

"Ebenso wie das Jeuer erfährt auch bas Wasser zu bestimmter Zeit eine Erneuerung; daber wird in der Festnacht heilkräftiges, neues Wasser geholt. Das vor Sonnenaufgang, also während der Herrschaft des Mondes geschöpfte Wasser heißt "junges" Wasser = Lebenswasser. Es verleiht Gesundheit, Körperkraft, Schönheit, Kindersegen. Die alte Vorstellung ist die, daß das Wasser aus dem Füllhorn des Mondes stammt, das als ein sich füllendes und sich wieder entleerendes Gefäß gedacht wird." (K. v. Spieß.)

Tatsächlich hat Prof. Hans Hahne durch neue medizinische Untersuchung erwiesen, daß das Quellwasser, das gerade frisch unter dem springenden Eis geschöpft wird, heilsam ist und lange eine besondere Kraft bewahrt. Darum muß man auch das Osterwasser schweigend holen, weil man sonst nicht darauf achten würde, ob man auch das richtige schöpft. Gewisse Zusammenhänge zwischen Wasser und Mond sind jedem Menschen selbstverständlich, der eine längere Zeit weber See gewohnt hat, und so beruht auch der Glaube an die Wundertätigkeit des Wassers auf Erfahrung und Wirklichkeit.

Dem neuen, frischen Wasser entsprechend wissen unsere Sagen und Märchen auch von einem Todeswasser, von einem Trank, der dem unheilvoll werden muß, der die Gesetze nicht gang weiß und irgendwo die Bindung zerbrach, der reif ist zum Sterben, — wie es ja bei allem Brauchtum das Gegenfähliche gibt, das

Wissen um die Polarität aller entscheibenben Dinge, die ben Menschen zwingt, in ihr Wesen einzubringen, auf ihre Gesetze

ju horchen. Auch bas Eis kann diefer lebenhemmenden Kraft des Wassers entsprechen: der Eisberg, der vor der Befreiung der Jungfrau bezwungen werden muß, und der gläserne Eissarg, der Dornröschen umschließt.



Bu jedem Beft gehört ber Baum, auf beffen Bermanbtschaft mit bem Dab ich schon bingewiesen babe. Er erfreut als Tannenbaum ober Rinjesbaum ju Beibnachten, als Commerfteden und in vielen anderen Formen gur Jasnacht und ju Oftern, als Maibaum ju Pfingften und Balpurgis, als Baumden auf bem neu errichteten haus und gur Kirmes. - Immer fteht er als Sinnbild bes Lebens im Mittelpunkt unferer Feier, ob als Krang, als Laub., Ernte- und Flitterkrone auf einer boben, bestimmt geformten Stange ober als grunenber Baum. Er fpricht von ber Ewigfeit bes Lebens, von ber Bermurgelung unseres Seins und Werbens im tiefen Grund ber Bergangen. beit, von ber emigen Wiebererftebung in ber Butunft, in Die wir fo machtig bineinragen follen, wie er mit feinen Aften unabsehbar weit über die Lande greift, himmel und Erde verbinbend ju e i n e m Bilb bes Lebens, bes Kampfes und ber Kraft. Er ift ber Beltenbaum, Die Jahres- und himmelsachse, Die fich unfere Ahnen tatfachlich fo bie Mitte bestimment bachten, wie die Werbindung von der Erdachfe bis jum Polarstern ift: unfe-Bimmel tragend, ein Magbaum auch für bie Geefahrer, bie ihren Weg nach ben Sternen suchen. Diese Achse, ber Stamm, ift bas Enticheibenbe: Die Burgeln find meift oben gebacht. Die Krone wendet fich ber Erbe gu, fo wie auch mancherorts die Tannenbäume noch aufgehängt find und alte Sagen von Berichtelinden und anderen alten Baumen ergablen, daß fie - auf Grund eines bestimmten Geschens, beffen Urteil fle dadurch sprechen — mit dem Laub in die Erde gesteckt und doch gewachsen seien. Und wenn wir nun wissen, daß der Brunnen, durch den Goldmarie zur Frau Holle gelangt, eigentlich am Juße der Esche steht und der Nornenbrunnen ist, die Quelle mit dem Unsterblichkeitstrank oder Lebenswasser, mit dem Trunk, der Odin tiesste Weisheit und die Gaben der Runenkunde verlieh, dann wundert es uns nicht mehr, wenn Goldmarie nach ihrem Weg durch den Brunnen Schneeslocken aus Frau Holles Betten auf die Erde hernieder schütteln konnte. Das alte Lied von Fjölswid sagt von der Weltenesche:

Wie heißt ber Baum, ber die Zweige breitet über alle Lande? Mimameib heißt er, tein Mensch aber weiß, aus welcher Burgel er wächft. . . . . Seine Früchte soll man jum Jeuer bringen für webenkrante Frauen: nach außen geht bann, was innen war: so wirb m ber Menschen, Maßbaum".

Mehr noch wird er zu Weihnachten von uns beachtet werden.

— Aber als Maßbaum der Menschen, als Sinnbild göttlichen Waltens wie das Rad lebt m in unserem ganzen Vollsgut. Auf vielen Felsbildern und schon auf Vernsteinanhängern der jüngeren Steinzeit ist er bargestellt.

Außer diesem weit zurückschrenden Sinn des Maßbaumes erhärtet auch die Tatsache das Alter des Brauchtums um den Baum, daß er zu manchen Jesten des nacht im Walde geschlagen wird. Er hat zum Teil heute noch, früher überall, eine ganz bestimmte Anzahl von Sprossen. Oft neun oder auch dreißig, und die neunsprossigen Bäume tragen siebenundzwanzig Lichter oder Früchte, jede Sprosse drei, oder neun Apfel und siebenundzwanzig Nüsse (Clausenbaum) und so fort, ganz entsprechend weisen auch die mit Buchsbaum geschmücken Lichtersoder Apfelppramiden auf die Zeitrechnung hin.

Auch dieses Sinnbild hat seine Doppelgestalt, wie das alte und neue, bas unheilvolle und heilbringende Feuer, wie Todes und Lebenswasser steht hier der grüne Baum und der grüne Kranz bem trodnen, alten gegenüber. Der mim muß ben alten ablösen, und dieser muß seierlich verbrannt werden, wie wir den Winter als Strohpuppe verbrennen, wenn der Frühling kommt. So geschieht es auch mit der alten Queste zu Questenberg und mit dem alten Erntekranz, wenn der mim eingebracht werden soll. Wir kennen obendrein noch den Schandmai oder Strohwisch für das unbeliebte oder unehrenhaft gewordene Mädchen, eine Art Achtungsurteil, während der Maibusch dem auserwählten Mädchen ein erfülltes Leben, Glück und Hochzeit verheißt.



Festerunt, Festmahl und Spiel als alte Bestandteile der Feiergestaltung

Auch der besondere Trunk, der Festtrunk, mit dem den Ahnen "Minne" zugetrunken wird, der die enge Verbundenheit bezeugt zwischen den Lebenden und Toten der Sippe, erinnert an den Baum. Odin erhielt die Runenweisheit durch den Genuß des geheimnisvollen Mets, der alle Runen schon in sich enthält. Der Weisheitstrank stammt vom Baum, "als das himmlische Naß wird er gefaßt, das vom Weltenbaum träuft". (Prof. Schulz.)

Moch heut kennen wir den feierlichen Umtrunk, das Totengedenken beim "Erbbier", "Dodenbeer" oder "Graffbeer" —
das allerdings nicht in den Unsinn einer hemmungslosen Trinkerei entarten darf, will es sein Wesen wahren. Maria Reiners
schreibt in "Mädel voran", 27/28:

"Daß auch bieser Brauch von bem ehemaligen einen Feste jur Neumondszeit übernommen worden ist in unsere Jamilienfeiern, zeigt die schwedische Bezeichnung für Totenmahl, nämlich "manada motzööl" = Bier ber Monatsversammlung, mentspricht bem altenglischen monets mindes = Monatsminne, Erinnerungsmahl für den Toten nach dreißig Tagen, und dem deutschen "Dreißigmahl" mit gleicher Bedeutung." "Wie beim Totengebenken ist der Trunk auch ein kennzeichnender Zug bei der Hochzeit oder Berlobung. Bei den Siebenbürger Sachsen heißt die Verlobung "Brautvertrinken", was dem Ausbruck "den Toten vertrinken" genau entspricht."

Bei dem festlichen Umtrunt wird das Gelöbnis ausgesprochen — was natürlich nicht ausschließt, daß zu einem anderen Spruch ein weiterer Umtrunt erfolgt. Solche Sprüche hat uns die Edda in großer Zahl überliefert.

Bur Feier eines Festes gehört außerdem immer das Fest effen, bas Fest mabl. "Auch dieses stand ursprünglich in inniger Beziehung zur mothischen Überlieserung und zur Zeitordnung. Zum Festmahl gehören Speise und Trank. In der Zahl der Gerichte, in der Zubereitung der Speisen (neunerlei Kräuter usw.), in der Formung der Gebäcke (sogenannte Bebildbrote), in Perstellung der Getränke hat sich noch mancherlei erhalten" (K. v. Spieß).

Die Festspeise entspricht ben Jahreszeiten, aber sie verrat vor allem auch ein großes Wissen um die Beilkraft ber verschiebe-

Gewächse. Auch sie hat mehr Sinn als ben des Ernährens und Sättigens. Sie soll das Leben des Menschen erneuern. Als beilige Lebensspeise verpflichtet sie Jamilie und Gemeinde.

Beim Juleber, dem Begleittier Frepre, murben die Bertrage erneuert. -

Neben dem Jestmahl ist das Gericht halten, die Rechtsordnung, ein Teil des großen Jestes, wie sich ja heut noch das
Narrengericht zu Fasnacht erhalten hat, der Gesindewechsel
und die Vertragserneuerung im Herbst, vor allem am Michaelsoder Martinstag, oft verbunden mit Markt und Kirmes. Denn
der Markt fand gleichzeitig statt mit den großen Festen der
Hundertschaften und Stämme, er gehörte zum Drum und
Dran eines großen Things. So schildern es uns die Islandsagas. Und durch ganz Norddeutschland ziehen sich die "Ochsen-

wege" und helwege — in Oftfriesland "Konrebberswege" genannt (d. h. König Nadbods Wege — Radbod wollte sich nicht
taufen lassen, um mit seinen Uhnen vereint zu bleiben) — das
sind alte, noch heut wichtige, große Straßen, oft von Wällen
eingezäunt, an denen wir viele vorgeschichtliche Funde machen.
hier trieben auch nach der Bekehrung, als zunächst alle alten
Jeste mit ihrem Brauch verboten waren, die Bauern ihr Vieh
zu Markt, zur selben Zeit wie einst das Thing lag, und tarnten mit dem handel eine meist geheim noch damit verbundene
Feierbegehung.

Im Kernpunkt ber Feier steht seit seber bas Spiel, ursprünglich voll ernsten Sinns, später oft zum bloßen Tanz, zum Kinderspiel, zu Jahrmarktsgaukeleien und ähnlichen Dingen berabgesunken. Aber manche Spiele haben sich — in veränderster Form und manchmal in Beziehung zu kirchlichen Beiligen gebracht — über das Mittelalter hinaus gerettet.

Muf ben Belszeichnungen wie auf alten Befägen, vor allem aus ber Bronzezeit, find uns Ausschnitte aus ber bramatifchen Borführung, die wir mit "Laich" bezeichnen, überliefert. Ginft geborte ein bestimmter Laich ju febem Feft. Die Laiche find gespielter Mythos und zeigen beispielsweise auch vermanbte Buge mit alten griechischen Beftspielen, benen wie ben unferen die finnvolle Werbindung von Sportleiftung und Jeftgestaltung auf Grund der beiligen Überlieferung eigen ift. Co haben wir mit ihnen gemeinsam Rampffpiele bei ber Berbrennung oder Bestattung eines Belben, vor allem großartige Wagenrennen, bie auch fpater noch dem großen Toten ju Ehren wiederholt wurden, da ja die Werehrung eines bedeutenden Delben oft ju Rult und Dopthos murbe - er murbe gottergleich. In Olympia tommt ben Bagenrennen ju Ehren des griechischen Belben Deloys, aus benen fich bie olympifchen Bagenrennen entwickeln follten, biefe Bebeutung gu. Bei uns mar es vor allem bie Totenfeier Balbers, bie jährlich erneut jur Commersonnenwende, wenn bas Licht wieber abnahm und die Dunkelheit wieber ihren Gieg antundigte, am Feuer begangen wurde mit abnlichem Brauch wie bie Beftattung eines Persons. — Ja, gern hat min jugleich am Thingtag und Sonnwendfest die toten Belben verbrannt, gehört boch das Leben des Menschen mit in das große Jahresgeschehen, in seinen Aufund Untergang und seine Wiedergeburt.

Alles ist hier in einem Gottesbienst vereint, der zugleich Ahnenverbundenheit bedeutet: Sportlicher Kampf und Tang, die gespielte handlung und das gesprochene und gesungene Wort,
bas letten Endes Spruch des Schickfals, Geset, ist wie Mill Jahresgeset und sede seiner Forderungen in den verschiedenen Abschnitten. All das ist in Bruchstücken noch im Laich lebendig geblieben.

Otto Schmibt fagt über ben Laich in feinem Buch ,,Der Schiff. mann": "Sicherlich find bie Laiche aus bem großen "Unterbewußtsein" einer Raffe, eines Boltes erwachfen; ber Ginn diefer Bilder aber mar einmal allen flar. Wird biefer nicht mehr verftanben, fo ift bas Wiffen .... lette Gefete bes Lebens, bes Blutes geschwunden; bas Befet bes Banbelns, bie arteigene Weltanschauung ift verloren. Wohin es führt, wohin es immer führte, wenn Bluts- und Raffengefete vergeffen murben, jeigt bie Befchichte ber Wolfer und Raffen. Diefe Befebe gelten ja noch viel mehr für feelische wie für torperliche Dinge. Diese Befete unseres Blutes waren nicht blog bei ber Bestaltung der Laiche wirksam, sondern diese Gesehe felbst find Inhalt einiger Laiche, die Laiche felbft find "geftaltete Beltanfchauung". Der Laich wurde in bem Mage entstellt, völlig umgeanbert ober vernichtet, als arifche Wolfer frembem Beift verfielen. Erot allen Ginsprüchen ber Rirche bat fich ber Laich lange Zeit erhalten. Wir miffen aus bem Jahre 1012, daß in der Dacht bes Weihnachtsfestes, bas in biefer Zeit Beginn eines ..... Jahres ift, also m der Zeitenwende, ein Laich mit Chor und Einzelfpielern noch gefpielt worben ift."

In Prof. Georg Buffings Buch "Deutsche Laiche und Lieder" finden wir einen Teil der Laiche in mühevoller Arbeit aus ihren Resten in Singtänzen (Reigen), Bolts- und Kinderliedern und Kinderselen wiederhergestellt. Der Laich von der Walburg- und Brunhildsage ift in der "hinde im Rosenhag", so in unse-

rem Wolfslied "Es blies ein Jäger wohl in fein horn" erhalten geblieben und gehört in die Zeit um Pfingften und Commersonnenwende. Den Laich von der Jungfrau Maleen, den Frühlingslaich, findet ihr in der "Mädelschaft" Mr. 7/8, 1935. Bielleicht tennt ihr noch ben vom Schloß in Ofterreich, in bem Spuren bes Mibelungenliedes, gwar burch Spielmannsjuge verändert, weiterklingen, ober ihr kennt ben ernften ichwebischen Reigen 🚃 "Sven im Rosenhof", ber seinen Bruber erschlug und die Beimat verlaffen muß. Der Laich vom Schiffmann vom Fährmann Tob, ftellt uns ichlicht und flar mitten in bie Grundforderungen und die Gefehmäßigkeit unferer Beltanfcauung. Erft bem Liebsten gibt der Tob bas Mabden frei, weil er fie ju Mutterschaft und bamit ju neuem finnvollen Dienft am Leben führt. Der Water barf nicht feinen Sof, fein unantaftbares "Odal", für ihr Leben einseten und nicht ber Bruber fein Schwert, feine Ehre, weil ohne beides das Leben boch nicht als rechtes Leben mehr gilt und fie burch folche Rettungstat Berbrecher murben an ber beiligen Ordnung, boppelt bem Tobe verfallen.



Die Geschichte ber alten Bräuche nach ber Zeitenwende

Mit den großen Sinnbildern Jeuer, Wasser und Baum, mit Gericht, Laich und Festmahl haben wir die Gestaltung unserer Jeste in ihrer tiefsten Bedeutung umschrieben und das allen Gemeinsame herausgeschält.

Jest wollen wir noch einen kurzen Überblick über die Geschichte nach der Zeitwende gewinnen, damit das einzelne Fest nachher

jo flarer in feiner Sonberbebeutung fich aus bem Reigen bebt.

Bunachft galt in ber großen Umbruchszeit ber Diffionierung alles Überkommene als Sunde, ber mu abichmoren mußte, und mit der alten Religion murbe auch bas mit ben Ahnen verbinbenbe Brauchtum ber Sippe abgelebnt und befampft. Als aber die Rirche mit diefer Ablehnung nicht guß faffen tonnte, weil das Bolt nicht feine gange alte Sittenauffaffung fahren laffen wollte, die jenes Brauchtum hatte entfteben laffen - feine bäuerliche Tätigkeit und Baltung, die immer wieder zu einem ähnlichen Lebensausbruck führte —, als bann trot schärffter Berbote die Befte boch gebeim alten Brauchen gemäß gefeiert wurden, ichlug bie Rirche andere Bege ein: Auf den alten, beiligen Stätten baute fie ihre Rirchen, fie ließ fogar einiges besteben, bas ben Leuten besonbers teuer mar, man gab men ber alten Überlieferung eine neue, oft völlig andere, baufig aber auch abnliche Bebeutung. Aus Göttern und Belben, beren Berehrung im Bolt nicht einzuschläfern mar, murben Beilige mit entsprechenden Wefenszugen, bie ihr Brauchtum übernahmen. Mus alten Beilfpruden, die man junachft als "Zauberfprude" verachtete (wie j. 28. bie Merfeburger), formte man neue ,, Gegensfpruche", indem man einen Beiligen an ihren Anfang und ein "Amen" an ihren Schluß fette. Und nannte man junachft bie alten, fegnenben, Fruchtbarteit verheißenben Bafferbrauche, fo bas Befprengen bes letten Kornfubers, einen mit Damonen jufammenhängenben "Regenjauber", fo murbe boch balb barauf wieber ein priefterliches "Cegnen" mit Beihmaffer baraus. Freilich wurde babei manchmal bem Brauch eine andere Bebeutung beigefellt, aber ber Bauer fand ben urfprünglichen Sinn meift immer wieber aus feinem eigenen bauerlichen Erleben und fummerte fich wenig un die urum Deutungen.

Sehr offen bringt die Anweisung des Papstes Gregoranden Bischof August in us die bewußte Umgestaltung statt Bekämpfung der alten Sitten jum Ausbruck. Diese Anweisung erließ er um 600 für die Missonierung

ber Angelfachfen. Er fdrieb:

Man musse nicht die Tempel der "Göhen" zerstören, sondern die "Göhen". Man mache Weihwasser und besprenge damit die Tempel. Man errichte Altäre und lege Meliquien hinein. Wenn die Tempel der Angelsachsen gut gebaut seien, so entziehe man sie dem Dienste der Göhen badurch, daß man sie zu christlichen Tempeln umweihe, und zwar deshalb, da mit die se heidnische Wolt de sto williger an die ge-wohnten Andetungsstäten tomme. Zweitens, da die Angelsachsen noch gewohnt seien, ihren "Göt-

tern" Stiere ju opfern, fo fei es geboten, ihnen biefe Feierlichteit zu belassen; nur muß man ihr einen christ. lichen Sinn unterlegen. Und fo follen fle am Lage ber "Rirdweih" und an ben Gebachtnistagen ber beiligen Märtyrer, beren Reliquien jur Schau zu ftellen find, aus Baumzweigen Butten ringe um biejenigen Rirchen berrichten, welche aus "Böhentempeln" ju driftlichen Tempeln umgeweiht wurden; und fo follen fie biefe Feier bei driftlichem Mable begeben, alfo bem beibnifchen "Gogen" teine Tieropfer mehr barbringen (die aber in Wirklichkeit von ber Gemeinschaft im gemeinsamen Mable verzehrt wurden - ein Teil nur wurde bem Bott als Dantopfer verbrannt. Berf.), vielmehr jur Gattigung, Gott jum Cobe, Tiere ichlachten und bem Beber aller guten Gaben für die Speife danten. Diefen Menschen muffe man einige außerliche Freuden laffen, damit fie besto leichter ju ben inneren Freuden bingeführt murben. (!) Denn es unterliege feinem Zweifel, bag es unmöglich fei, biefen berben Gemutern alles auf einmal wegzunehmen ufm. -

Und so legte man auf das alte Weihnachts und Julfest den Geburtstag Christi, wie auf die Sommersonnenwende, zumindest kurz danach, den von Johannes dem Läufer, der sa ein halbes Jahr älter sein soll als Christus. Dies sind fast die einzigen Geburtstagsseiern im kirchlichen Festkalender. Aus den Jasen nächten wurde Fastnacht, das dann von Zeit zu Zeit immer wieder verboten wurde, weil man es zu lebensfroh seierte. Aus den Sommersteden, den Maibuschen mit Brezeln und Apfeln wurden "Palmen". Und den Sonntag, an dem die Kinder mit

ihnen von Saus zu Haus zogen, hieß nun "Palm"sonntag. Auf das bewegliche Ofterfest, bas alle alten Frühlingsbräuche behielt, legte man die mich doch historisch gebundene Auferstehung des Heilands, und da Pfingsten ursprünglich nicht vorgesehen war im Volksbrauch, verband man es mit Ofter- und Sonnwendbrauchtum, das ma auf "50 Tage" nach Oftern verschob, also auch zum beweglichen Fest machte. Aus dem Waldurgbrauch, der mit der Brunhildensage zusammenhängt, wurde das Fest der Abtissin "Walpurgis", und der Mantelträger Obin bekam Teufelsgestalt. Heut noch seiern Dörfer Kirmes, die gar keine Kirche haben, also auch keine "Kirchweih" begeben können.

An die Herbst-Tagundnachtgleiche, mont bas britte ungebotene Thing, das Michelthing stattfand, band man den Tag des heiligen Michael, aus Wodan wurde der Weihnachtsmann, der heilige Martin, der Pelamärte, auch Nikolaus, der Schimmelreiter, St. Ruprecht; und der Martinstag und der Nikolaustag pflegten die alten Sitten in neuer Beziehung weiter. Altes germanisches Brauchtum des Totengedenkens wurde molden geriedhof übernommen. Der Nornengedanke: Frau Holle oder Frau Gode, Frau Harke — Frigga lebte als Luzia, Berta und weibliches Christkind weiter. Ganz ähnlich war es mit den Feiern und Bräuchen des Lebenslaufs, die wir später noch kurz gesondert behandeln wollen.

Es ist bezeichnend, daß besonders strenge Rirchenväter und Bischöfe immer wieder von Zeit zu Zeit die Bräuche mit Verboten belegten und sie schlechtweg heidnisch nannten, wie ja auch noch im Jahre 1935 in Tirol und Italien der Weihnachtsbaum vom Vatikan als heidnisch bezeichnet und verboten wurde, eine überraschende Tatsache, die z. B. ein Pfarrer des Emslandes sofort kopierte, obgleich dieses Verbot im hindlick auf die entsette deutsche Bevölkerung in Tirol gleich wieder aufgehoben werden mußte.

So ging es auch zu allen Zeiten mit anderen gebrauchlichen Sitten von früher. Die Kirche bat burchaus nicht bas Brauch-

tum med des Brauchtums willen uneigensüchtig gepflegt, sondern hat mach Möglichkeit bis aufs lette bekämpft und nur, wenn es gar nicht anders ging, aus taktischen Gründen für sich — um ihrer selbst willen — verwertet. Ein Beispiel unter vielen anderen liefert da die Reihe von dreißig auf der Spnobe von bei ft in a e unter der herrschaft Karlmanns verbotener "heidnischer und abergläubischer Gebräuche", die man in der vatikanischen Bücherei im Pfälzer Koder Nr. 577 lesen kann. Greisen wir nur einige Punkte heraus:

Im Punkt 15 wurde das "aus Holz geriebene Feuer, Modfpr genannt", streng untersagt. Daß die Kirche aber be wußt nachher aufgenommen hat, wenn sie heute Dstersonnabend auf den Kirchhöfen das Feuer sogar durch die Geistlichen weihen läßt, bezeugt ein Ausspruch von Stonner aufs neue: "Die nachweislich auf germanischem Boden in die kirchliche Liturgie einbezogene Feuerweihe am Karsamstag war nach altem Brauch ein Wiederempfangen der Sonne, des Lichtes, auch für die Ruhung am heimatlichen Herd."

Auch das Brauchtum am häuslichen Berd und seinem ständig brennenden Licht wurde befonders verdammt. Die Pflege der Quellen, die Vogel- und Pferdezeichen hat werboten, auch das Beilkräuterbündel, das "Marienbündel", trot seiner neuen Bezeichnung. Und bennoch lebt die Heilkräuterweihe in der Kirche lustig fort, die Kirche weiht "Palmbuschen und Weihbuschen", und ein katholisches Kirchenblatt stellt ausdrücklich sest, daß "diese altheiligen Lebenszeichen auch in der Kirche ihren Strenplat haben!"

Im Punkt 28 wurde verboten, Bildwerke durch die Felder zu tragen. heute geschieht dies in allen kirchlichen Prozessionen. Die "Bilder aus Mehlteig", die Gebildbrote, hat man noch als besonders gefährlich und verabscheuungswürdig hervorgehoben, vor allem auch die hörnchen, Bilder der Mondsichel. Als aber die Brezeln und all die anderen Ruchenformen bennoch weiter gebacken wurden, wurde ihnen ein kirchlicher Sinn zugesprochen. Und ähnlich ging es mit allen vorchriftlichen Bräuchen. Diese

Werbote wurden bamals unter bem Borfit von Bonifatius erlaffen.

Ein milderer Versuch ift es beute, wenn Viktor von Geramb in seinem Wert "Deutsches Brauchtum in Ofterreich" in "tiefer Besorgnis wu die Reinheit und Schönheit" des Sonnenwendfeuers in seinen gebn Richtlinien schreibt:

"Man entzündet das Feuer am Abend des 23. Juni. Dieser Abend ist vom Volke nachweisbar seit mehr als tausend Jahren eingehalten worden. Der astronomische Sommeransang 21. Juni hat mit dem alten Volksbrauch nichts zu tun."

Er bebentt nicht, bag famtliche "Johannisbrauche" Sonnenwendbrauche find und daß biefe Sommerfonnenwende noch im Jahre 831 nach ichriftlichem Zeugnis nicht mm 23. bgw. 24. Juni, sondern am längsten Tag im Jahr gefeiert wurde. Damals braunte bas Rlofter Fulba burch ,,ungludlich" fliegenbe Sonnenscheiben in eben diefer Dacht ab, wie bas Rlofter Lorch am 21. Mary 1090 burch Feuerscheiben vom "Funtenschlag". Micht me bie heute noch bei aller Worficht und trot bes Schlagwortes von der brauchtumsfeindlichen Baltung der Rirche vortommenden Eingriffe und Berbote laffen uns mit Decht an ber Stetigkeit und Chrlichkeit biefer Brauchtums- und Bolkstumsliebe zweifeln; vor allem zwingen uns auch bie vielen Urfunben bes letten Jahrtaufends baju, die von Berboten ber Brauche handeln, und mem vermutet mehr ben augenblidlichen Wunsch als Water bes Gebankens hinter bem Ausspruch von Bifchof Berning in "Ratholische Rirche und deutsches Wolkstum" (Seite 32): "Ehrwürdig mar diefer Rirche außer der Mutterfprache auch die Sitte und bas Brauchtum. Sie tnupfte vielfach 🔤 befte beimische Trabition an und veredelte fle. Ehrwürbig waren ber Kirche Legenden und Märchen ber Bollsphantafie, bulbfam mar fie felbft ben groberen Augerungen bes Boltshumors gegenüber.

Daraus erhellt, wie fich die Kirche jederzeit als Buterin und Forberin bes beutschen Bollstums erwiesen bat."

Das ftimmt auffallend zu bem Bunich einer Breslauer Konferenz, bag bie "tiefgrundige Erforschung" ber Boltstunde im

Geistlichen anvertraut" wird. (Weiteren Stoff zu diesen Fragen gibt uns vor allem Hans Strobel in seinem Auffas, "Entkonfessionalisierung des Brauchtums" — "Wille und Macht", Heft 18 —, dessen Angaben auch bei dem vorstehenden Text mitverwandt wurden. Noch eingehender hat er darüber in dem 1938 erschienenen Büchlein "Volksbrauch und Weltanschauung" geschrieben.)

Wir aber wollen unfer Volkstum herauslösen aus dem unsteten Wechsel von Verbot und Beachtung durch die Konfessionen und in die hände des Volkes gelegt wissen als ein überkonfessionelles, aus den Volkstumskräften gewachsenes und immer wieder neu genährtes Gut, das unsere Ehrfurcht verlangt. Ehrfurcht vor seinem Alter, seiner Zeitlosigkeit und Gegenwartsnähe und vor unserer eigenen Stimme, die klar und groß daraus spricht.

Die Bauern vergeffen nie, daß die Grundgefete, nach denen das Leben ber Menschen verläuft, immer dieselben find und bleiben. Sie lassen sich nicht täuschen und blenden durch scheinbare Anderungen; sie wissen, die find immer vorübergebend, es kommt alles mal wieder, denn die Eräger von allem find die Menschen, und die ändern sich niemals.

Bermann Lone



## Das Jahr im Brauch

Uns tann es nicht anders als erfreulich und tröftend sein, die Natur als ein großes, in seichloffenes und fich selbst tragendes Ganzes zu sehen, in bessen unendlichen Ring auch unfer Dasein mit einer ewigen und wohltätigen Notwendigkeit mit eingefaßt ist, in bessen unermestlichem Umlauf unsere kleinen Kreise mitwandeln

Ernft Moris Arnbt

Bir beginnen unfer Branchtumsjahr mit ber großen Benbezeit bes Jahres, mit Beihnachten. hier fleben wir auf ber Schwelle gu bem mem Berben und Gefcheben, benn unter ber Schneedede hat bereits ber Rampf gegen Gis und Tob begonnen, und bas .... Leben funbet fich bem an, ber noch ju ichauen vermag. Die Sonne bebt fich mit neuer Rraft wieder ju ihrer Jahresbahn und beschreibt Tag für Tag einen größeren Bogen über unferem Borigont, immer mehr Licht und Warme fpenbend. Unferem alten Brauch ber natürlichen Zeitrechnung entfprechend, beginnt auch bas Rirchenjahr nach bem Abichluß burch Totenfeier und Buftag mit ber Beihnachtszeit, ben Abventstagen, die voller Erwartung binbeuten auf ben eigent. lichen Meuanfang: Weihnachten, mit bas mit Beil, bie mit Beit geboren wird. Denn unfere Meufahrseinteilung ift ja eine rein willfürliche und erft fpat erfolgte Beftlegung, bie nur ungefähr die eigentliche Wenbezeit noch berührt. Go ift es gang verständlich, dag bas Neujahrsfest an Bedeutung binter bem Beihnachtsfest zurudfteht, bas biefer gangen gwölf Tage ober besser Nächte umfassenben Festzeit bas Gepräge und ben gufammenfaffenden Ginn gibt.

Hans Sahne fagte einmal: "Die Jahresgeburt und die Beilsgeburt konnten sich im Brauch unlöslich vereinigen, weil bas "Rind" der Anfang allen, auch des heiligen Menschen-Seschehens in der Vorzeit wie heute ift."

## Weihnachten —

## die große Feier des Lebens

Die Somelle ber Beit

Siehe, es leuchtet die Schwelle, die uns vom Dunkel befreit, hinten strahlet die helle, herrliche kommende Zeit. Die Tore der Zukunft sind offen bem, der die Zukunft bestand und in gläubigem hoffen heute die Fackel entbrannt. Stehet über dem Staube! Ihr seid Gottes Gericht — hell erglühe der Glaube an die Schwelle im Licht.

Balbur von Schirach

Sind wir nicht alle über diese Schwelle aus tiefer Geborgenheit ins helle Licht geschritten, in das Bewußtsein von Leben
und Rampf, in die entbrannte Zeit? Alles Leben hebt sich aus
dem Dunkel ins Licht, um wieder ins Dunkel zu münden. Heilig
ist die Nacht, die Leben gebiert, niemals ist sie Ende. Wissen
wir doch vom ewigen Ring, der Leben und Tod, Licht und Finsternis zu immer neuer Geburt des Lebens umschließt, so wie
aus der tiefsten Nacht des Jahres immer wieder die Sonne neu
in den Tag sich hebt — letzes Geheimnis alles Zwiesachen ist
das ewige Geset der Einheit im laufenden Rad.

Soift unfer Leben und Blut wie bie leuchtenbe Flamme

Hüten mußt du fie, soll sie Wärme und Segen spenden; steigt sie unbewacht wild empor, so zerstört sie das haus, das sie bergend umschloß, und dein los ist gefällt. So hältst du dein Schicksal selber in händen, aber über dir waltet das große Geses! Dein Schicksalssaden ist der Docht im Licht, das Garn, das die Mornen spinnen, was damit das Geschehen am sausenden Web.

ftuhl der Zeit zu wirken. Du mußt forgen, daß "dein Garn" erst "abläuft", wenn das Werk vollendet ift, das beine Aufgabe war. —

Sinnbild beines Lebens ift auch ber grüne Baum, deffen Burjeln tief in die Erde greifen, bort, am am dunklen Brunnen die Schicksalsfrauen die Fäden werfen — und der hoch ins Licht



seine Zweige streckt. An seinem Stamm aber läuft leuchtend und schnell wie die Flamme das Eichkätchen auf und ab, Sinnbild Lokis, des segen- und verderbentragenden Feuers, das gestesselt werden mußte zum heile der Götter, — an den riesigen Julblock gefesselt, der zum Julfest neu entzündet wird in der Grube des Herdes und die Zwölftenzeit und das ganze Jahr hindurch glimmt.

Darum ist es sinnfällig, daß Baum, Kerze und Feuer alle miteinander die Sinnbilder unseres größten Jahresfestes, und daß
Wintersonnenwende und Weihnachten nur
zwei verschiedene Ausbrucksgestalten desfelben großen Erlebens sind: einmal die Feier ber
großen Gemeinschaft, die in Sturm und Frost Glauben und
Willen verkündet und die Jahresrichte bedeutet — und dann
das Fest der Sippe, Tage der Einkehr in der stillsten und dunkelsten Zeit des Jahres.

Wunderst du dich noch, daß alle unsere deutschen Jeste mit loberndem Jeuer in dem Dunkel der Nacht begonnen werden?
So ist es auch nicht von ungefähr, daß das deutsche Wolf trot
aller Bemühungen, das Jest mit dem Christag zu beginnen,

4\*

noch immer die heilige Nacht feiert, — eigentlich eine ganze Reihe von "Beihenächten", von Beihnacht bis zum Dreikönigstag, denn die eigentlichen Weihnachtstage sind mit Neusahr und "Großneusahr", dem Perchtens oder Dreikönigstag zu einer bedeutsamen Einheit verbunden, auch im kirchlichen Jestalender. Dazu gehört dann auch noch die Vorweihnachtszeit mit ihrem Brauch. Sie alle umschließen diese große erlebnis- und bilderreiche Einkehrzeit, in der alles Ursprung Mitte wiederfindet: Sonne und Erde und Sippe, so auch seder einzelne Mensch — und "Einwärts" heißt der Winter von altersher.

Der tirchliche Ralenber ber Beibnachts. geit und die mithräische Aberlieferung Der firchliche Ralenber ber Beibnachtszeit bat fich im Laufe

der Zeit sehr geschickt der alten germanischen Festfolge angepaßt. "Er ist eine Meisterleistung kulturpolitischer Besonnenbeit im Dienste der Bekehrung des heidentums, dem mischeit im Dienste der Bekehrung des heidentums, dem sich
möglichst anschmiegte und das er dadurch auf seine Seite zog",
schreibt Prosessor Schult in seinem ausgezeichneten und ausführlichen Artikel in den NS. Monatsbesten Nr. 69/1935.
Das ist um so beachtlicher, als die Kirche zunächst gar nicht daran dachte, die Geburt des heilandes zu feiern, sondern seine
Tause im Jordan, die Johannes vollzog, als seine eigentliche
Geburt als Messias, als seine Berufung und Erscheinung hervorhob. Dieses Ereignis wurde schon Ende des 3. Jahrhunderts in Agypten und Kleinassen sestlich begangen, und zwar

o. Januar. Auch in Rom feierte was die "Geburt" Christi bis jum Jahre 353 am 6. Januar in diesem geistig übertragenen Sinn. Das erklärt sich daraus, daß nach der frühchristlichen und orientalischen Anschauung die Geburt nichts Freudiges, eher etwas Beklagenswertes ist, das den Menschen in den Kampf mit dem "Jammertal", in die Auseinandersehung zwischen Fleisch und Geist hineinstellt. "Erst der Tod ist das Fest der Bewährung, weshalb auch alle Heiligen mit dem Tage ihres Märtprertodes im Kalender augesett sind" (Schulk).

3m Jahre 354 murbe bann ber 25. Dezem ber jum erstenmal als Zag ber leibhaftigen Beburt gefeiert, am felben Zag, an bem mim in Rom den Lag des unbefiegten Gol, also der fieghaften Gonne feierte, wie ber alte julianische Ralender bezeugt. Brauch und Bebeutung beiber Ereigniffe muffen icon bamals ftart ineinanber übergegangen fein, benn ber beilige Augustinus fühlt fich wenig fpater ju ber Erklarung gezwungen, bag ber 25. Dezember nicht wegen ber Beburt ber Sonne wie bei ben Ungläubigen gefeiert murbe, fondern wegen ber Beburt beffen, ber die Sonne erfchuf. Damals rangen bas Chriftentum und ber Mithrastult noch bie Worherrichaft bei ben romifchen Solbaten, die ja 3. 3. bei ber Salburg im Launus einen Mithrastempel errichteten und für diefen Rult bei ben unterworfenen und verbundeten Wölkern marben. Diefer Myfterienglaube hat manche verwandte Züge mit bem Chriftentum und ift bereits lange vorher aus dem Orient nach Mom gelangt. Er hat von ben nach Rleinaffen gewanderten nordischen Eroberervollern auch einige norbifche Überlieferungen bewahrt und mit orientalischen Geban-

Es gab nachweislich in die Jahreswende in der mithräische phrygischen Religion eine Festzeit von zwölf Lagen oder Nächten, die auch die den Phrygiern nahestehenden Iranier seierten. So war die Zeitspanne vom 25. Dezember die zum 6. Januar keine willfürliche. Bemerkenswert ist die Latsache, daß der Withrasglaube auch von der Geburt des Gotteskindes und der Begrüßung und Gabenverteilung durch die drei Hirten (== drei Könige) handelt; sie werden als Magier bezeichnet, also als Beistliche des Mithras-Kultes.

fen verbunden.

Sol, dessen Geburt von den mithrasgläubigen Soldaten gefeiert wurde, ist der unbestegte Gegner des stiertötenden Mithras. Und es wird auch berichtet, daß Mithras mit den Seelen
der Glaubenshelden in wildem Zuge in dieser Festzeit über die
Erde jage. Die bedeutenden Zoten, die min Gebeten aufrief,
entsprechen der vergangenen Zeit, und jede Nacht dieser Zwölftenzeit sollte einen Monat des kommenden Jahres vorbereiten

und über sein Geschehen Aufschluß geben. Die ersten sieben Mächte entsprechen ben sieben Sommermonaten und die letten fünf den Wintermonden. Wir können also deutlich erkennen, daß der Zwölftenbrauch älter ist als die eben beschriebene Festseung der Feste: Ehristgeburts. — Sol-Lag und Dreikonigstag von seiten der Kirche.

Ebenso ist unser germanischer Zwölften. Ebenso ist unser germanischer Zwölften. brauch älteren Ursprungs. Wir feiern ja auffälligerweise einen heiligen Abend und einen Altjahrs- (ober Silvester-) Abend und die Perchten nacht und nennen die ganze Festzeit Weih nacht en = ,,ze wihen nachten". Diese Bezeichnung aber ist vorchristlich und noch unter Karl dem Franken verboten gewesen. Diese Feierzeit haben schon alle indogermanischen Völker mit in ihre späteren Wohngebiete übernommen, so die Inder und Iranier, die Griechen und die alten Römer.

Deutsches Brauchtum ber Losnächte

Der Gebanke, daß sebe bieser heiligen Nachte Worbote eines kommenden Monats sei und uns Wissen geben könne vom künftigen Geschick, ist heute noch in unseren Sitten lebendig. Die Zwölftenzeit gehört zu den "Lostagen". Schon der 30. November, der Andreastag, hat zukunftweisende

Schon ber 30. November, ber Andreastag, hat zukunftweisenbe Bebeutung. Nach Andreas nannte man übrigens auch das Maltreuz (das "andere" Kreuz im Gegensatz zum Balkenkreuz) das "Andreaskreuz" und sagte, an einem solchen Kreuz sei der Heilige hingerichtet worden. Das Malkreuz wurde von den nicht-driftlichen Gemeinschaften besonders gewahrt, seit das Balkenkreuz in die kirchliche Symbolik übernommen war, es hieß auch "Burkreuz". An diesem Lostag kann man nun durch schwinzmende Lichter in Nusschalen, durch Pantosselwersen und ähnliche Bräuche allerhand erfahren. Im Erzgebirge (aber nicht nur bort) stellen sich z. B. die jungen Burschen und Mädel abends um sechs Uhr vor die Tür und essen und Mobel abends um sechs Uhr vor die Tür und essen im kommenden Jahr mit einem verwandt.

Man stellt fich am Andreasabend auch mit dem Gesicht nach der Tür und schält einen Apfel so ab, daß die Schale in einem Stück bleibt. Ist der Apfel geschält, wirft man die Schale über den Kopf nach hinten. Aus der Figur, die die Schale dann bildet, tann man ben Anfangsbuchstaben vom Namen des Bräutigams ober der Braut ablesen.

Dort im Erzgebirge kommen alle Dorfmäbel biese Zeit zusammen. Um Mitternacht, genau um zwölf Uhr, seten sie sich in
einen Kreis. Dann holt die Sastgeberin aus dem Stall eine
Bans und stellt sie mitten hinein, und das Mädel, auf das die
Bans zuläuft, wird die nächste Braut sein. Bei unseren Vorsahren galten manche Vögel als besonders wissende Liere, die
die Sprache der Götter verstehen konnten. Zudem ist sa die
Bans der Frau holle-Vogel und als ihr Lier bei den winterlichen Umgängen ein Sinnbild des weißen, die Saat schützenden Schnees.

Es gibt auch Madchen, die in ber Andreasnacht folgendes Spruchlein fprechen:

Des, mes, bes, Deiliger St. Andres.
Las mir diese Macht erscheinen ben Bergallerliebsten meinen.
Ift meit von hier, so tommt mir im Tranme für.
Ift er aber nicht weit von hier, so begegnet er mir am Sonntag vor ber Kirchentür.

Darauf geben die Mädel - Sonntag jur Kirche und meinen, ber erste Bursche ober ledige Mann, der ihnen vor der Kirchentur begegnet, werde ber Zukunftige sein.

An den vier Adventssonntagen wird mancherorts etwas Körnigrundes oder Quellendes gekocht; hirse bringt Gold, Linsen bringen Gilber, und je mehr man davon verzehrt, um so reicher wird das Jahr! Darum muffen auch alle Vorratsgefäße am heiligabend gefüllt sein, bis an den Rand, damit sie das ganze Jahr hindurch nicht leer werden.

Und so ift's erst recht in den Zwölften; da tann man den "Jahrgang" erleben, und jeder Traum ift bebeutsam, benn die Zeit ist voll von Wunder und Geheimnis. Das Wetter zeigt sich an (und so etwas beruht ja meist auf alter Bauernerfahrung), auch kündet sich an, wer sterben wird. Man kann allerlei durch das Astloch in der Bodenkammer wahrnehmen oder nachts, wenn man ohne Umguden an einen Dreiweg geht.

Mancher Brauch ist auf den Altjahrsabend, auch wohl auf den beiligen Abend verschoben. Solche Kalenderverschiedung geschah sa oftmals, aber das Brauchtum blieb trot solcher Wechsel lebendig.

Ihr kennt gewiß das Bleigießen; kennt ihr auch den Nach-Mang des Loswerfens im Pantoffelwerfen? Man setzt fich, die Beine nach der Tur ju, auf den Fußboden

und wirft mit dem rechten Jug den Pantoffel über den Kopf mit den Worten: "Shüttel aus, schüttel ei, wu war iech denn heit iebersch Jahr fei?"

Steht dann der Pantoffel mit der Spige nach der Stube ju, bleibt man in der Wohnung, fleht die Spige nach der Tür zu, so wird ich sicher im kommenden Jahr eine große Anderung erfahren. Es gibt auch Leute, die um Mitternacht ihrem Wieh von dem

Festmahl geben und ihre Hühner aufscheuchen und füttern, damit das ganze Jahr über Gebeihen darauf ruht. Man bindet die Obstbäume mit Stroh, und in einigen Gegenden werden sie genau so "gestiept" wie die Mäbchen. — Mag wer diese späten Nachtlänge alten Bauernwissens auch

Mag me biese späten Nachtlänge alten Bauernwissens auch manchmal belächeln, es liegt immerhin ein Vorsorgen darin, ein Sinnbild für die Bereitschaft, den harten Winter zu bestehen und das Leben zu hüten.

Von der germanischen Festzeit und der Kirchlichen Zeitrechnung

Es heißt, we Weihnachten gehe Wodan mit dem wilden heer über die Erde und Frau Holle mit dem Zug der ungeborenen und toten Kindlein. Um ihretwillen hat was auf den alten "Kindel"- oder "Fißel"-Lag geschickt den "Lag der unschul-

Digen Kindlein" als Gedächtnistag des Kindermordes durch Berodes angesett. So ließ Karl auch schließlich den "Wolfsmonat" genannten Dezember "heiligmonat" bezeichnen, und 8 i 3 se t t die Spnode von Mainzan Stelle der Sonnenwende die kirchliche Feier des Ehrift geburts festes für Deutschland ein. heute noch legen andere driftliche Wölker auf unsere Weihnachtszeit gar kein Gewicht und heben Neusahr oder den Dreitönigstag viel mehr heraus.

In Morwegen verlegte erst Haakon der Gute (934—960) das Julfest auf den 25. Dezember, vorher wurde dort der Mittwinter am 12. Januar geseiert, also nach Neujahr, und die Zwölftenzeit dauerte von Meujahr bis zum 12. Januar. Am kürzesten Tage wurde die hohe Julstange vorm Hof aufgerichtet, und dann ging der Julmann von Haus zu Haus und warf den Julklapp in die festlich geschmückte Halle. Den Abschluß der Festzeit bildete ein dreinächtiges Gelage, das nachher in den Gildefeiern weiterlebte und die ganze Sippe zum Gedächtnis der Toten und ihrer Taten und zum Entscheid kommender Dinge zusammendand. Wie bei uns und auch im Mithrasglauben hatte die Zeit vor Mittwinter auch einige Ahnlichkeit mit dem Allerseelenbrauchtum.

Es ist wohl anzunehmen, daß die Dreizahl der Festnächte der älteste Kern des Festes ist, das ursprünglich beweglich war wie das Osterfest und sich nach dem Mond richtete. So sagt auch heute noch der Volksmund zu Großneusahr, auch 6. Dezember drehe sich die Sonne einmal sie sich selber, und überträgt damit die tatsächliche, völlige Wendung des Mondes am Ende eines seden Monats einfach auf die Sonne, weil wahrscheinlich das alte Neumondsfest den Ursprung der Zwölftenseier ergab. Auch der Mithrasbrauch hatte eine Dreihe it der Feste vereinigt: Geburt des Helden, Neusahr und Andetung als Kern der Festzeit, wie es bei uns noch heute ist.

Die Bezeichnung "Jul" deutet wie "ze wihen nachten" auf eine Mehrzahl ber Jeftnächte hin. Das Wort ist im Altnordischen, im Schwedischen und Dänischen, im Angelfächsisch-englischen und im Gotischen vorhanden. Es hieß wohl ursprünglich "jehula" und kommt aus der Wurzel "jek", das heißt sprechen im Sinne von "besprechen". Damit hängt auch jekti — Gicht, eine oft besprochene Krankheit zusammen und das erinnert uns an den Ausdruck "sunngiht" für Sonnenwende. Man dachte sich also die Sonne aus einer Krankheit oder Schwäche neu erstanden. Auch der Vegriff "Julrad" für die sich wendende Sonne ist uns geläufig.

## Die Mütternacht und ber Perchtengug

Die Angelsachsen feierten unmittelbar vor bem mehrtägigen Julfest, und zwar unserem Weihnachtsabend, die Mütternacht, bie modraneht, von der Beda berichtet:

"Sie begannen aber das Jahr vom achten Tage vor den Kalenben des Januars, wo wir jeht den Geburtstag des Herrn feiern,
und diese Nacht, jeht mit heilig, nannten sie damals in heidnischer Bezeichnung modraneht, das ist der Mütter Nacht, wie
wir vermuten, der Gebräuche wegen, die sie durchwachend ausüben."
(De ratione temporum 13.)

Die hier erwähnten Mütter sind wohl die Disen ober Nornen, die Schicksalsfrauen, aus denen die neue Zeit anhebt. Ihre Zahl ift drei, wo ober zwölf. Hierzu kann die vierte ober dreizehnte als gegensähliche treten. —

Und so lag um diese Zeit im nordischen Brauchtum bas Disding mit dem Disablot, dem Opfer an die Disen, das zugleich
ein Opfer bie Toten bedeutete, denn so wie Frau Holle auch
in anderer Beziehung die Hel darstellte und der Storch der
Seelenvogel war, so standen auch die "Mütter" als Lebensbringerinnen und Schicksalesfrauen mit den Toten in Verbindung, weil ja Leben und Tod im ganzen germanischen Brauch
eng zusammengehören.

Wenn die Toten hinter Wodan oder Frau Solle im wilden heer über die Erde ziehen, dann gehen auch die Mütter um. Im Perchten lauf zur Nauhnacht und Epiphaniastag ist ihr Umlauf erhalten. Man bereitet ihnen gastlich ben

Tifch, so zu Dreikonig in Deutschland für Frau Holle. In der Schweiz legt man Meusahrsabend den Hausgeistern Brot und Messer auf den Tisch, wie die Kinder dem Weihnachtsmann Brotkanten für seinen Schimmel vors Fenster packen. Im Norden deckt man am Weihnachtsabend für die Engel oder die Seelen den Tisch, und in Frankreich geschah das entsprechende in der Neusahrsnacht für die Herrinnen oder die "guten Frauen", die "bonnes dames".

Der Bischof Burchard von Worms kannte biese Sitte (um 1000) und wußte, bag es sich um brei Schwestern handelte,

alfo um die brei Mornen.

Im Norden geht der "Jultog" oder "Julefolt" bis zum Dreitönigstag durchs Land, bei uns vor allem aber der Perchtenzug, ber wie dort im späteren Brauchtum allerlei merkwürdige Geskalten mitführt: zweibeinige Pferde ohne Ropf oder drei- oder achtbeinige Pferde. (Sleipnir, das Odinsroß, ist auch auf einem Runenstein achtbeinig abgebildet, während eine Schaumunze der Völkerwanderungszeit das dreibeinige Pferd zeigt.) Auch Werwölfe sind im Zug, Menschen, die sich Wolfs- und Bärenfelle übergehängt haben. Der Wolf erinnert uns met den Fenriswolf und den, der im Märchen Rotkäppchen (also das Licht, die Mondsichel) verschlingt. Auch der Bär ist dis zum Fasnachtszug eine bekannte Gestalt, die nichts anderes als das winter-

liche Dunkel bebeutet, mit dem das Licht jest den sicheren Sieg ringen muß. Und so geht er wohl als Erbsbär mit im Perchtenzug, auch der Storch darf nicht fehlen, Frau Holle's Lier, der "Obebar". Auch in Brandenburg, Pommern und Ostpreußen sind solche Umzüge in der Vorweihnachtszeit dis in die Fasnachszeit hinein (Zempern gehen) noch üblich.

Schon ber Mame ber Perchten,



ber "Leuchtenden", "Glänzenden" fagt ums, daß fle eigentlich nicht der Kinderschreck find, zu dem fle wie die alte "Perchtl" in Kärnten und die "Thomasberta" in Mordbapern gemacht wurden, sondern dieselben Lichtbringer wie die Luzelfrau, die Luzia-Braut, die am 13. Dezember mit einer Lichterkrone auf dem Haar, weißgekleidet, durch das schwedische Haus geht und die Luziabissen: Juleber, Thorsböcke und Hähne aus Ruchenteig an Menschen und Liere austeilt, dazu duftenden Kaffee, der wohl ein anderes Getränk allmählich verdrängt hat.



Die Perchten find boppelgeftaltig wie Frau Solle, die Zeit, die ihr Borbild ift. In der Mauhnacht fturfie ju swölfen in buntlen gellen mit haflichen, buntlen Solimasten unter bem Gelarm ber Rubgloden, Brummtopfe und "Teufelsgeigen" auf ihren Schneeschuhen burch Dorf und gelb, vom Fadellicht beschienen und von allerhand vermummten Geftalten, wie fie oben gefdilbert find, begleitet. Im folgenben Tag aber ichreiten fie feierlich, voran ein Burichenpaar als Mann und Frau mit einem ftrahlenden Ropfput (ähnlich den Braut,,fcappeln") und ber herrlichen, großen Connenmaste, als bie f ch o m en Perchten burch ben Ort und über bie Blur. hinter fich führen fie bie gefeffelten "ichiachen" Perchten, bie fie beflegten, wie die Sonne fest die buntle Zeit übermand und die gange Welt m neuer Blüte führt. Darum werfen fie ben Umftebenden auch Fruchtbarkeitsbilder gu, Widelkindpuppen, und führen einen Bod mit fich im Bug.

So ist's heute in versteckten Winkeln Baberns und in Tirol noch Brauch. hier und da sind die Zahlen allerdings verschieden, bann werden was zwölf "schiachen" und zwölf schönen

Perchten brei schöne und und eine "schiache", so daß wieder der Monat mit seinen drei lichten und der einen dunklen Mondwoche mit dem Zwölf-Monats-Jahr abwechselt.

Beachtlich ift, daß die Perchten nicht etwa von Frauen, sondern von einem Männerbund bargestellt werden, der die Bewirtung einheimst, die in übertragener Bedeutung dem Beer der Toten zugedacht ist. Auch das alte Weib mit dem Hudeltorb ist wie in Thüringen in der süddeutschen Rauhnacht machte, die weibliche – und wohl ältere – Entsprechung des heiligen Christophorus. Denn das Kind in ihrem Korb wird immer schwerer. Es ist die neue Zeit, das junge Jahr, das vom alten heraufgeführt wird, wie die häßlichen Perchten als Sinnbilder der vergangenen Monate noch vor dem strahlenden Paar, das Ausdruck wied die Menanfangs allen Lebens ist, Dorf und Flur durchziehen.

Die Borläufer ber heiligen brei Könige in Mythos, Märchen und Sage

Unfere beiligen brei Ronige ftellen eigentlich nur die "Perchten" in mannlicher Geftalt bar und find baber Erager berfelben Bedeutung. Darum geht m einigen Platen ber Perchtenumjug auch malten Großneufahrstag, am 6. Januar vor fic. Die brei Ronige find gleichfalls die brei Schmiebebrüber, von benen einer schwarz ift wie ber Mobrentonig und gefesselt in ber Mitte geführt wird: Lodur = Loti, das wilde Jeuer, das min den Berb gelettet fein muß, foll es nicht jum Berberben des Baufes führen. Und aus dem Mythos von der Entfeffelung Lotis wird uns fo auf einmal eine gange Reibe von verwandten Überlieferungen finnvoll, die mehr ober weniger entstellt bas Bild ber brei Gottheiten bewahrt haben. Aus Boban - Willi - We ober Odin, hoenir und Lodur, die uns als Götterbreiheit in ber Ebba begegnen und aus ben niederbeutichen Schwurgottern, Wodan, Donar und Sagnot (Biu) murbe die Belbendreiheit: ber einäugige Bagen (ber als Freund Bein fpater Bobans Gigenfchaft als Totengott weiterträgt), ber einbeinige ober verlette Gunther (ober Wibar mit feinem lumpenumwundenen Jug - vielleicht hat daher bei der Berteufelung der alten Götter- und Beldengestalten der Teufel seimiggestalteten Jug bekommen) und der einarmige Walther,

der dem einarmigen Tyr ober Ziu entspricht. All diese Körperfehler sind ja nur sinnbildlich und werden uns schon weitgehend bei genauer Betrachtung der den Gottheiten und ihren Jahreszeiten entsprechenden Runen aus diesen verständlich. Ihr Bild ist gleichfalls lebendig in Wieland dem Schmied und seinen Brüdern, auch in Hagen, Gunther und Siegfried. Aber das Märchen hat diese Erinnerung ebenso start bewahrt,

wenn die brei Geftalten bier allerdings oft ju Marren werben und ihr Schiff jum Marrenfchiff, jum Dublftein im bithmarfifchen Lugenmarchen, ber ben Strom binaufschwimmen tonnte. Die brei Bestalten entsprechen fo bem Blinden, ber ben Bafen, ben fle fangen follten, juerft fab und bem Stummen, ber es bem Lahmen gurief, und bem Lahmen, der ihn beim Rragen faßte. Der Bafe aber deutet mohl Oftara-Brunhild an; und fo wird bas Märchen eigentlich wie bas Marrenschiff in die Fasnachtszeit gehören, die auch manche Bermanbtichaft mit bem Perchtenumlauf hat. In einer anderen Marchenfaffung fangen ein Blinder, ein Lahmer und ein Dadter einen Bafen, ben ber Blinde fieht, ber Lahme greift und der Nacte in die Lasche ftedt. Gie führen uns weiter ju ben brei ober auch mehr tunft. reichen Dienern, die ihrem herrn ober ihrer Berrin allerlei Aufgaben bestehen belfen. Wir benten an bas Märchen: "Drei tommen burch die gange Belt", bas bei Grimm als: ,, Sechfe tommen burch bie gange Welt" mit verdoppelter Zahl überliefert ift. Sie figen in einem Schiff, bas gleich gut zu Baffer, ju Cand und in der Luft fährt, find alfo Berren über die drei

im Rad versinnbildlicht seben. Die Beziehungen zwischen ber Drei- und der Zwölfzahl sind schon oft aufgezeigt, so wird es ohne weiteres verständlich sein, daß auch die friesische Sage von den zwölf Asegen (Richtern) bierher gehört, die Brimm unter die "Deutschen Sagen" aufgenommen hat. Sie sahren im steuerlosen Schiff aus und suchen

Reiche und bilben jusammen wieder die große Ginheit, die wir

neues Land. Auf hoher See kommt dann ein seltsamer Dreisehnter hinzu, der die Führung übernimmt und sie richtig ans Land bringt. W. Schult berichtet auch von dem Neujahrsbrauch, daß die zwölf Monate im Schiff oder in der Postkutsche angefahren kommen und ihre Gaben überreichen.

Wir sehen hier also, wie schon ber Brauch des Umzugs in der Zwölftenzeit, der Jultog und Perchtenlauf die ganze Zeit umsaßt und sowohl in der Weihnacht wie zu Neusahr und Großneusahr das Brauchtum bereichert.

Bonder Bandlung in der Matur, vom wilden Jäger, von der Frau Holle und der Sonnenwendschleife

Der eigentliche Beginn ber großen Feierzeit aber liegt in ber Sonnwendnacht, in der die Feuer ganze Dorfgemeinschaften und heute unsere Gruppen und Gefolgschaften vereinen. Wir wollen hier den Bericht des Griechen Protop festhalten, der im Jahre 550 n. Chr. schrieb:

"Die Morbländer fenden in ihrer langen Binternacht = 35. Lage berfelben Boten auf die Gipfel ihrer höchsten Berge, wiedertehrende Sonne zu erspähen, und wenn fie dieselbe erbliden, so vertündet man laut, daß nach fünf Lagen das neue Licht in die Läler bringen werde. Dann erhebt sich ein unermestlicher Jubel, und wie seiert ein großes Best, das Best der froben Botschaft."

In den Bäumen beginnen in den Mittwinternächten taum merkbar die Lebensfäfte wieder zu kreisen, und viele kleine Lebewesen des Waldes, Liere und Spaltpilze, feiern ihr Hochzeitsfest. Der neue Frühling hebt genau mit der Sonnenwendnacht an, ganz wie von der Sommersonnenwende an kein Saft mehr in die Blattadern steigt und so der Herbst beginnt.

Es gab eine Zeit, da hatten die Menschen einen klaren Blick für die große Wandlung in der Natur. Da wußten sie, mit welchen Tagen die göttliche Kraftprobe der Winterstürme, die Zeit des wilden Jägers einsetzt, der mit dem heer der Gewesenen über die dunkle Welt dahinstürmt, während "Frau holle", die hüterin des kommenden Lebens, von haus zu

haus geht und pruft, ob die Frauen und Madden fleißig gefponnen haben. Gie ift bie Bertorperung ber Beit und vereinigt Licht und Finfternis in f i d, wie jebe biefer Gigenschaften auch ihr Bilb finbet in ber Goldmarie und ber Pechmarie. Thre golbene Spinbel, Die einmal voll und rund ftrablt, bann immer fcmaler wird, bis fle fich wieber rundet, ift ber Mond ..... himmel - ber Zeitmeffer. Auch das Sternbild des Orion, das mu diese Zeit munferem himmel ftebt, beißt feit altereber im Morben bie Runtel ober Frittespinbel. Frau Dolle ift Fritta felbft, bie bas Leben Schirmenbe und Bergenbe, bie jeht unter ber Erbe bas mm Bluben vorbereitet, in ihrem unter bem Ochnee noch verborgenen Frublingsreich, im "Bollerland", in bas Goldmarie binabftieg, als fie bie Spinbel fuchte. Als bas Mabchen nach feinem Beg burd den Brunnen bei Frau Dolle die Betten fcuttelte, ba fcneite es auf ber Erbe, aber brunten ftanb icon alles in wunderbarem Grünen und Blüben. Da reiften bie Apfel und gedieb bas Brot. - Dort unten macht Frau Solle nicht nur über bas Bluben ber Baume und Pflangen, fonbern auch über bie minn Rindlein und bie Lichtlein ber Rommenben.

Darum find unfere Lichter am Weihnachtsbaum nicht nur jablenmäßig nach ben Mondtagen bestimmt (wie wir es gang beutlich an den Weihnachtsppramiben feben), fondern brennen auch für bie Bergangenen und Zukunftigen. Der Baum ift Ginnbilb bes gangen Lebens, bes Geftern, Beute und Morgen. Über dieses Morgen macht Frau Dolle. Sie ift bas meib. liche Gegenstück zum Beihnachtsmann, ber ja auch noch "Knecht Ruprecht" gerufen wird, und bas beißt eigentlich Bruodpercht, ber Ruhmftrahlende, wie Obin in ber Ebba einmal genannt wird - bas bedeutet auch ,, Rauber Percht". Go faffen wir ichon im Damen feine Bufammengehörigkeit mit Frau Bolle, benn bie beift ja auch bie Percht, die ftrahlende Berchta und ift jugleich bie Berborgene, die Berhohlene, Frau Barte ober auch Frau Gobe (Frau Bobe). Werborgen aber ift fie wintertags im buntlen Brunnen ober im Turm wie bie Jungfrau Maleen ober wie Allerleiraub in bem

Pelikleid und manche Märchenprinzessin in der Rinde eines hohlen Baumes, die sie befreit und zur Hochzeit geführt wird. So ist Frau Holle, ist das Leben unter der schneebedeckten Erde versteckt, die ste strahlend und schon wieder hervorsteigt und alles Lebendige sich mit ihr erneuert.

Der Tag des Ruprecht, des Mikolaus oder Weihnachtsmannes ist der 6. Dezember; der der Frau holle aber der Dreikönigstag, denn sie geht ja als Christkind oder Percht in seinem Gefolge. Eine alte Handschrift erzählt von ihr als der Königin des himmels, die das Volk Frau holda nennt und der es in der Christnacht den Tisch deckt, damit sie ihm helse.

Wenn so alles dem Leben Freundliche m diesem Fest der Neugeburt des Lebens zusammenwirkt, muß da nicht die Mutter mit dem Kind im Mittelpunkt der Feier stehen als bedeutsamstes Sinnbild? Alle alten Weihnachtslieder singen und sagen von der Heiligkeit des Lebens, von Mutter und Kind, von Licht und Baum und Frucht und sind Zeugnis das für, daß für den germanischen Menschen der Muttergedanke und die Lebens. und Jahreswende zusammengehören.

Der Weihnachtsmonat hat sogar bis vor kurzem noch der "Rinbelmond" geheißen, weil in dieser Zeit Frau Holle durchs Land
geht, die im Frühsahr die Kinder bringen wird und der das
"Kindeln" gilt, das Wacholderrutenschlagen. Es heißt, daß sie
die Kleinen aus dem geheimnisvollen Lebenswasser holt, das
man sich in den verschiedenen Dörsern in einem stillen Leich
oder einem tiesen Brunnen denkt. Der Storch hilft ihr dabei,
weil er eben der Frühlingsvogel ist, der zu der Zeit zurücklehrt,
in der früher die meisten Kinder das Licht der Welt erblickten,
als man noch mit der Natur zusammen zur Sommersonnenwende Hochzeit hielt.

Der Storch wird oftmals mit einer Schlange im Schnabel abgebildet, mit der D d a I s r u n e, der S ch l e i f e, die Leben, Vodenverbundenheit und Ewigkeit der Sippe bedeutet und die zur Weihnachtszeit neben dem Jahresspalter, dem Thorshammer, im Bauernkalender steht. Diese Schleife ist auch das Bild des kleinsten Bogens, den die Sonne sest am kürzesten Tag beschreibt, des Urbogens, aus dem das Licht sich neu und immer stärker mit steghafter Gewisheit wieder erhebt. Da aber diese dunkle und gefahrvolle Frostzeit auch die harte Seite des Lebens, der Kampf, die Kraftprobe, mitspricht und Untergang und Neugeburt eng zusammenhängen, weist die Schlange zugleich auf den Lindwurm und die Midgardschlange hin, auf den seindlichen Nidhögger, der an der Wurzel der Weltenesche nagt, während der Bote des Gottes, Odins Adler, oben auf der Spise sist und Ausschau hält. Noch heute trägt die Spise des Weihnachtsbaumes oft den Gottesboten, den Weihnachtsengel, mit ausgebreiteten Flügeln.

Darum müßte eigentlich unser Tannenbaum wieder in einem Radkreuz stehen, um bessen Ring die Midgardschlange sich windet als Mahnung an unsere Feinde und daran, daß das Leben uns die Aufgabe des Kämpsens stellt. Der Baum darf uns nicht eine andere Art der Festbeleuchtung sein, sondern ist uns Gleichnis, und alles, was er trägt, Apfel, Nüsse, Sterne, Mühle, Roß und Hirsch hat seinen Sinn, den wir wieder verstehen wollen. Denn das alles ist uralt — oft älter als der Baum selbst — und doch immer noch für uns gültig, wie das innere Geset des Lebensablauses über alle Zeiten hinweg für uns dasselbe geblieben ist.



Das Kind als Mittelpunkt dieser großen Lebensfeier bei ben Indogermanen

Darum wollen wir, ehe wir den Baum und feine Geschichte betrachten, auf das schauen, was die Krippe unter ihm birgt, auf
das Kind als Mittelpunkt dieser großen Lebensfeier. Wie die Lannenbaumkerzen über der Christuskrippe heut strahlen, so brennen auch in der deutschen Sage an der Wiege Nornagest's, des großen helden, die Kerzen, die seine Lebensdauer bestimmen.

Die Sage ergählt Wunderbares von der Wiege des Belden. Sie ift aus dem Holz eines Baumes gezimmert, der vorher durr und trostlos stand und dann im Winter Blüten trieb. Von solchen seltsamen Bäumen weiß unsere Überlieferung oft zu berichten.

Denken wir z. B. an die allerdings neuere Fassung des Märchens vom Machangelboom, we der Baum als Sinndild neuen Lebens aus dem Grabe aufwächst, ebenso was Märchen von Aschenputtel, das eigentlich Eschenkittel beißen müßte (nach Prof. Schult), weil der gabenspendende Baum letten Endes eine Esche ist. — Ahnlich kündet noch "der singende Knochen" — wie die beiden genannten Bäume ein weiterlebendes und weiterwirkendes Stück aus dem Leibe des Loten — von des Loten Geschick und stellt Schuld und Unschuld heraus, wie auch der blühende Zweig Lannhäusers diesen entsühnt.

Wunderbar ist auch das Kind, das in dieser Wiege liegt, speerberühmt von Anfang an, gleich in der Rüstung geboren und
unverletlich: Helgi wie Mornagest. Von Helgi heißt es in
der Ebda: "Im Harnisch steht er / der heut geborene, der Königserbe / tam der Tag!"

"In alter Zeit war's, als Aare freischten, beilige Wasser vom himmelsberg rannen, ba hatte helgi, ben hochgemuten Borghild geboren, in Bralunds Reich.

Macht war's im Sofe, Mornen tamen und foufen bem Rinbe bes Konigs fein Schidfal:

Die Fülle des Ruhms dem Fürsten verliehen fle, ben herrlichten Namen im Pelbentreise.
Sie schlangen gewaltig das Schickfalsgewebe, während der Sturm die Burgen in Bralund stürzte, sie entwirrten flink die Fäden aus Gold, und knüpften sie mitten im Mondsaale fest.
Sie bargen die Enden im Often und Westen, das Land bes Königs lag in der Mitte.
Veris Lochter schwang gen Norden die Schlinge, bieser einen verhieß sie ewige Dauer. — — "

Auch an Helgis Wiege leuchteten Rerzen, als die Mornen ihre Sprüche sagten. Ganz ähnlich lag Nornagest — das ist: der, bei dem die Nornen zu Gast waren — unter zwei brennenden Rerzen in seiner Wiege, als die Nornen auf ihrem Julwege zu ihm traten (damals dachte man sich den Gang der Nornen zur Julzeit so, wie heut noch der Perchtenumzug durchs Dorf geht). Lauter gute Wünsche brachten sie dem Rind, nur eine Getränkte sprach wie die dreizehnte weise Frau im Dornröschen-Märchen einen bösen Spruch, daß das Rind nicht länger leben sollte, als dis die Rerze zu seinen häupten abgebrannt sei. Aber eine andere Norne nahm das Licht, blies es aus und gab es der Mutter, daß sie es hüte. Mornagest wurde so 300 Jahre alt ("drei Wenschenleben, den drei Wochen entsprechend", sagt Schult). Dann ließ er selber seine Kerze ausbrennen.

Die Geschichte von bem "wunderbar gezeugten, ernährten, begabten und erwachsenen Kinde" als Sinnbild des neuen Lichtes, des neuen Zeitbeginns, lebt in der Überlieferung fast aller indogermanischen Bölter. Es ist wehrhaft und start, ein Sohn der Erde, aus dem heiligen Wald entwachsen oder gehört wie Helgi zum Stammesheiligtum des Fesselhaines. Auch die neun oder später fälschlich auf sieben umbenannten Mütter, Nornen oder Helserinnen sind dabei, so im Märchen von Sir Gowther. Aber auch der iranische Man ose ipra hat als neunter Sohn neun Mütter. Sein Name Manoscipra weist sogar noch auf den Zusammenhang mit Mannus, dem Stammvater der Germanen hin. In Griechenland entfällt ein Teil dieses Mythos auf Zeus. Im Indischen finden wir dies Kind unter vielerlei Dlamen wieder, vor allem im Kriegsgott Kumara, der wie Helgi und Hlöd im Harnisch geboren wird und gleich schwerttüchtig ist. Hl ö b ist der Held aus der Hunnenschlacht, von dem es heißt:

"Hlöd war erwachsen im hunnenlande mit Schild und Schwert und schimmernder Brunne, mit ringgeschmucktem helme und harter Klinge, mit wohlgezähmtem hengste im heiligen Walde." Wolfgang Schule nimmt an, daß diesem Lied ältere langobardisch-vandalische Verhältnisse zugrunde liegen.

Wenn wir so die nach Indien hinein verwandte Züge aus dem indogermanischen Urmpthos finden, wundert uns dann noch die Übereinstimmung der drei weisen Gestalten, die an die Wiege des nächtlich Neugeborenen treten und ihm Gaben bringen und die Beschreibung des Lichtes, das die Wiege umstrahlt, sowohl bei Nornagest und Belgi in der nordischen Überlieferung wie auch in der christlichen Weihnachtsgeschichte?

Die Werbindung germanischer Gebanken mit der christlichen Überlieferung in den Gestalten des Weihnachtsmannes und des Ehriskkindes

So konnten die alten indogermanischen und germanischen Bräuche und Gedanken leicht mit der christlichen Überlieferung verbunden werden und in anderer Gewandung bunt und vielgestaltig durch die Jahrhunderte weiterleben.

Wenn wir uns heute einmal die verschiedenen den Kindern so geheimnisvollen Gestalten betrachten, die in der Vorweihnachtszeit von haus zu haus gehen und die Gaben bringen, so entdecken wir dahinter den Allvater Wodan und Frikka — Frau holle oder Frau harke, deren Bild mit dem des von den Normen besuchten Kindes im "Ehristlind" zu einer neuen Einheit verschmolzen ist. Beide gelten wiederum als Mächte der Zeit und der das Leben bestimmenden Weltordnung. Leider bedeuten

sie den Erwachsenen nicht viel mehr als eine schöne Erinnerung an die Rinderzeit, da mm noch an Märchen glaubte und diese Gestalten für wirklich hielt — benn sie sind vermenschlicht worden und ihres sinnbildhaften Charakters beraubt. Und während das Sinnbild dem reifenden Menschen von Jahr zu Jahr ein tieferes Erlebnis durch neue Erkenntnis erschließt, verblassen die an Menschengestalten gebundenen Urbilder, se mehr der sunge Mensch in die Wirklichkeit hineinwächst, weil sie weniger Sinnbild geblieben sind als die Märchen. Aber sehen wir uns diese Gestalten einmal an: Da kämpsen vor allem der Wei h na ch t s ma n n und das Ehr i st.

tin b den Kampf um die größere Bedeutung. Der erste herrscht im protestantischen Norden Deutschlands vor, das zweite im Süden. Sehr oft tommen sie aber zusammen zu den Kindern: der Weihnachtsmann als Knecht Ruprecht oder Bischof Nitolaus im Gefolge oder als Wordote des Christindes, auch als Pelzmärte (Pelzmartin: Franken) und Pelznickel (Pelz-Nitolaus: Hunsrück); in Niederschlessen ist er der Jusiuf (Josef) und in Siedenbürgen der "Ehristmann" und der "Ehristengel".

Manchmal nennt ihn auch nur schlicht den Weihnachtsschenker (Stettin).
Die Umbenennung Wodans zum heiligen Bischof Nikolaus,

jum "Sünnerklas" ober "Sunneklas" ist erst ziemlich spät vor sich gegangen, benn ber Bischof Nikolaus von Myra war ben Germanen einst gar kein Freund. Er trat im Jahre 325 auf bem Konzil zu Nicaea als schärster Gegner ber Arianer auf, zu benen bamals nahezu alle zum Christentum bekehrten Germanen zählten. Erst zur Hohenstaufenzeit kam seine Verehrung, die bisher vorwiegend im Orient bedeutsam war, auch in Deutschland auf. Dann wurde er, mit den Zügen des alten Weltenvaters ausgeschmückt, recht bald und vor allem in Niederbeutschland zu einem beliebten Heiligen. So hat sich z. B. in Vremen das ganze Vrauchtum des Martinstages auf den "Sinnerklaus" verschoben. —

Shon die himmelsmutter Frau hulba ober Fritta bachte man fich von leuchtender Schönheit, mit einem weißen flernenge.

rad (wie die heilige Katrein ihr Marterrad trägt). Sie machte fich jur Julgeit auf ben Weg ju ben Menichen, um nach ihrem Wohl und Webe ju feben. An ihrer Stelle geht beut bas Chriftind im weißen Sternentleib als ein weib. liches Befen von Saus ju Baus, gütig und mild. In ben nordischen Canbern murbe aus ber Bercht, ber Strablenben (= Frau Bolle), bie Lichtbringerin Lugia und auch in ben Alpen fpielt bie "Lugelfrau" jur Beibnachtejeit eine Rolle. Bor allem aber lebt Fritte = Frau Solle als Chriftfind und als Begleiterin (auch Frau Gobe = Frau Bobe benannt) bes Beihnachtsmannes in ber Beihnachtsnacht weiter, fo tommt 4. B. in Oftfranken und in ber Laufit ein weibliches Chriftkind in bie Baufer. Fritta ftedt aber ebenfo binter ber Bestalt ber beiligen Barbara, bie ben Rolner Rinbern noch vor bem Ditolaustag bie erften Gaben in bie Schuhe legt. In Gubbaben jum Beifpiel beißt bas Chriftfind entfprechend bem Mamen "Beihnachtsichenter" auch gang einfach bas Beihnachtstinb und in Thuringen und Sachsen das "Bornkind". Das weißgekleibete Bornkindl ftellt man im Erzgebirge mit Lichtern beftedt als Puppe ins Fenfter. Im Baprifden Balb und in ben Subeten aber tommt bas "golbene Rössel" geritten ober auch ber "golbene Wagen" babergefahren - und fo ergablt bas Boltelieb "Es reit ein Berr jum Schlöfli" von biefem feltfamen Reiter, ber wiederum niemand anders ift als ber Schimmelreiter: Woban. Ja, in Pommern fpricht man geradezu von 2B o b e , in Medlenburg vom wilden "Waul" und lagt ben "Wittich im mel" gabentragend burch bas Dorf reiten. Und in Thuringen reben bie Rinber in einem Atemjug ben Babenbringer als ,, Beren Bube Mitolaus" an! Auch in Oftpreugen geht ber Schimmel in ben Zwölften, vor allem aber am Borweihnachtstage um. Der erfte

Befpanntnecht bes Butes ift Schimmelreiter. Allerdings be-

fteht fein Rof nur aus einem leinenüberzogenen Bolggeftell mit

einem geschnitten und bemalten Schimmeltopf, bas er fich über

den Leib ftulpt. Zugel und Peitsche balt er in ber Band, und fo

fomudten Bewand, in ber hand eine Spinbel ober ein Spinn-

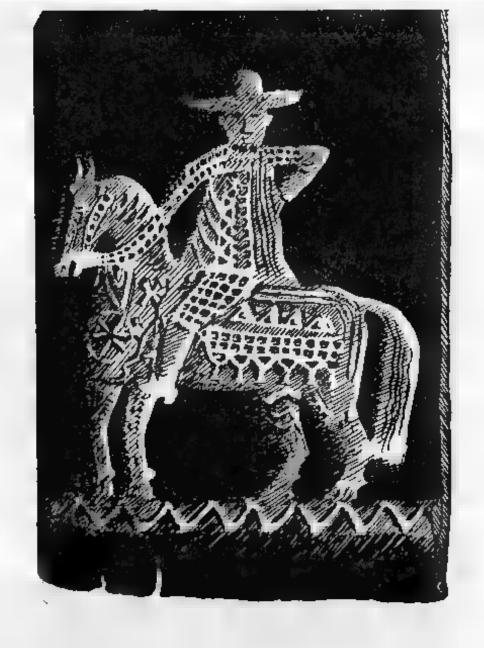

läuft won Haus zu Haus, gefolgt vom ähnlich gestalteten Ziegenbock (in Pommern "Schnabbock") und vom kräftig misch beißenden Storch. Alle drei sind weiß gekleidet und heben sich gut vom dunklen Erbsenbär ab, den der bärtige Bärenführer am Zügel hält. Ganz zum Schluß troddelt "das alte Weib" oder der "Paarkemann" hinter der Gruppe her. Und die Alte trägt Puppen in der Wiege und der Paarkemann schleppt auf seinem Nücken einen ausgestopften Mann mit, dessen Stiefel in die Höhe schnellen, sobald sich der Paarkemann bückt. Sie sammeln lärmend Apfel, Pfefferkuchen und Geld ein und bringen nachher ihre Gestelle bei einer besonders angesehenen Frau unter, die immer beim Herausnehmen und Einpacken des Schimmels einen geheinnisvollen "Schimmelsegen" spricht, bessen Wortlaut dis heute noch kein Fremder erfuhr.

Mielfach hat man den Schimmelreiter oder den Ruprecht und Frau Holle aber auch zu gefahrbringenden, wilden und bösen Gestalten gewandelt, wie ja immer im Laufe der Zeit diese alten Begriffe entweder als "gut" bearbeitet und leicht verändert aufgenommen, oder als düsteres heidnisches Überbleibsel aufs schärfste bekämpft und zum Aberglauben gestempelt wurden. So ist's auch mit dem Schimmelreiter, dem wilden Jäger gegangen, der im Winter mit dem Heer der Loten über die Wälder braust, wenn der Sturm die Bäume peitscht, und mit Frau Holle's Totengefolge. Sie wurden zu Doppelgestalten böser und guter Art, die sich den verschiedenen Menschen verschieden gesinnt erzeigen; daher steckt auch der Weihnachtsmann im Volksmund manche Kinder in den Sack und ist hier und da ein Kinderschreck geworden, der mehr Furcht als Freude erregt.



Geburt, Leben und Tob dieses Kindes sind Sinnbild unseres und des himmlischen Schidsals

Mach diesem Blick auf das, was aus den alten sinnbildlichen Gestalten wurde, wollen wir uns noch eingehender mit der nordischen Überlieferung von dem wundersamen, zum Helden geborenen Kind befassen.

Ahnlich wie im Helgilied heißt es auch in der Wöluspa:

"Einer erstand / in Urtagen ein allgewaltiger / im Afenstamm, des Speers Gebieter / nährten neun Riesentöchter / am Rande der Erde.

Sjalp gebar ihn / Greip gebar ihn, Eiftla gebar ihn / und Eprgjafa, Ulbrun gebar ihn / und Angnyja, Imb und Atla / und Jarnsara.

Einer erftand / höher als alle; es nährte ihn / ber Erde Rraft. Den hehrsten herricher / hießen fie ihn, durch Sippe verwandt / famtlichem Voll."

Der Heimdallspruch weist uns auf Heimdalls Geburt und führt uns zu dem Wächter der Götter. Hier könnte aber auch Mannus nus gemeint sein, des erdgeborenen Tuisto Sohn, der Vater aller Menschengeschlechter, oder Nig, der Stammvater der brei Stände, auch wohl Imir, der Urriese, dem alle Riesengeschlechter herkommen, ebenso Frenr (Froh), der als Ing Stammgott der Ingävonen wurde und in seinen Zügen auch Balder und Helgi sehr verwandt ist.

beginn der Menschheit und der Welt, welchen Namen es auch tragen mag. Es ist das Bild unseres Lebens.

Und nicht nur seine Geburt im Zeichen der Nornen und Lichter lebt groß und bedeutsam in der Überlieserung: auch sein Leben und Tod. Denn Geburt und Tod werden doch immer wieder zusammengesehen als eine sinnvolle höhere Einheit. Helg itst ", der Heilige", der Unverletliche, dem keine Waffe schaden kann, außer der einen geheimnisvollen, durch die ihm der Schicksalsspruch den Tod bestimmte und die Dag gegen ihn schleubert, wie höbur seinen Bruder Bald er durch den Mistelzweig tötet, aber auch wie Hagen den sonst unverletlichen Siegfried uralte Mythengedanke bindet diese drei lichten göttlichen Heldengestalten zu einem Zusammenhang. Der Schuß auf Balder gesichab im Fesselhain, wie die Edda berichtet, und auch Tacitus

schreibt mehr oder weniger mißverstehend von den großen blutigen Festen im Fesselhain der Semnonen. Es mag sich da um eine als Feier regelmäßig wiederholte Darstellung von Helgis Tod handeln, denn Helgi, der unverletliche "Heilige" ist semnonisch-schwäbischen Ursprungs und erst später nach Norden gewandert. Wolfgang Schult nimmt an, daß die Nacht seiner Geburt der Abend des Heiligen ist, eben "der heilige Abend". Denn auch Helgis Geburt bedeutet den Anbruch einer neuen Zeit, und messen Biege standen die Nornen, die nur zur Julgeit ihren Umgang halten. Prof. Schult bringt damit auch die Tatsache in Verbindung, daß Kaiser Karl den vorher Wolfsmonat genannten Dezember in "Heiligmonat" umbenannte, und daß in Deutschland erst die Spnode von Mainz m 813 die kirchliche Feier des Christgeburtssestes Tage Helgis einsetzte.

Im Norden stand der Ing und Balder entsprechende Gott Frehr im Mittelpunkt der Julbräuche wie Belgi im semnonischen Gebiet. Ihm zu Ehren schlachtete man zum Julsest einen Eber, wie ja heut noch bei uns das Schlachtfest Weihnachten sousagen einleitet und einfach dazu gehört. Ehe das Tier ge-



schlachtet und gemeinsam verzehrt wurde, legte man auf seine Borsten Gelübbe ab, die einlösen ober mit dem Tode bezahlen mußte. Die hauer bes Ebers erinnern an die Sichel bes Mondes und find von größerer Bedeutung, als man zunächst

vermutet. Die Edda berichtet, daß auch die Helden Walhalls einen Eber verzehren, der aber am nächsten Tag wieder heil ersteht und von neuem gejagt wird. Der Trunk des zubereiteten Eberblutes wurde durch den Mettrunk abgelöst, aber der feierliche Umtrunk gehört zu jedem rechten Julmahl und auch in die deutsche Feier. Er galt dem Gedenken der Götter, Helden und Ahnen, die man sich unsichtbar anwesend dachte bei diesem festlichen Mahl und mit denen man sich durch den "Minne"trunk verbunden fühlte. Denn dieses Wendesest war ja eine Totenseier und zugleich neue Lebensverheißung. So wie der Mond vergeht und wieder ausseuchtet, so lebt auch alles Leben neu auf und das des Menschen in seiner Sippe. Es ist also gleichsam unverletzlich.

Tierbild gefaßte Gedante ber Unverlet. lichteit, ber auch in ber Gestalt Belgis lebendig wird. Eine Stelle im Belgilied beißt nämlich: "So ragte Belgi aus ber Belben Schar wie ber eble Stamm ber Esche im Dorne, wie ber mächtige Birsch im Morgentau über alles Wild bas

im Dorne, wie der mächtige hirsch im Morgentau über alles Wild das Geweih erhebt."

Die Hauer des Ebers und das Hirschgeweih sind beide Sinn-bilder des Mondes und der Lebensordnung, die dieser offenbart. Ehenso ift die Eiche die wan Nagard ber ihre Ameige über die

Ebenso ist die Esche, die von Asgard her ihre Zweige über die Menschenwelt breitet, "ein himmlisches Lichtgebilde". Und die Verwandtschaft der Überlieferungen, daß der Eber stirbt und sich wieder erneuert und der Baum in den verschiedenen Märchen dem Leib des Toten entwächst und in dessen Geist, also als der Tote selbst, in das Geschehen eingreift, kann uns nicht mehr überraschen. Der winterlich kahle Baum ist doch selbst ein Toter, in dem das Leben verborgen ist, das nach der Wende wieder hervordrängt und Blüten und Früchte trägt.

Ursprung und Geschichte des Beihnachts.

Bon hier aus wollen wir bas Beheimnis bes Beihnachts-

Ihr wißt sicher, daß der Tannenbaum in seiner setigen Gestalt erst seit wenigen Jahrhunderten Wolksstre ist, aber schon im "Kinsesbaum" und der Weihnachtsppramide, in der Eberesche, in den Barbarazweigen und Mistelbüschen und in blühenden Zweigen von Dornsträuchern seine Worläuser gehabt hat. Oft wurde er als "gottloses Kinderspiel" verboten — noch nach Luthers Zeit — und doch hat man ihn nie ganz ausrotten können, weil sich bei uns der Baum als Sinnbild des Lebens durch anderes niemals endgültig ablösen lassen wird, da sede Generation aus eigener Ersahrung zu diesem naturgegebenen Bild uralter Weisheit wieder hinfinden wird.

Go ift benn auch im Runentalenber von 1152 ber Weihnachtstag burch zwei freuzweis gelegte Bäume bezeichnet. Und Bolfram von Efchenbach ichreibt = 1200, bag Parzival bei Bamuret auf dem Laub von Olbäumen Rergen brennen fab. Belden Baum man nun als Sinnbild nimmt, bas wechselt je nach ber Canbichaft, aber bie wunderbaren Gigenichaften bes Baumes, von bem man überall im indogermanischen Raum erzählt, bleiben immer die gleichen. Go gilt in Indien ber Zeigenbaum als feuriger Weltenbaum, und mis fagt auch bier, daß er im himmel wurzelt und mipfelabwarts in die Welt hinabreicht. Um die nordische Beltenesche fliegen Bobans Raben. Golde Bilder halten uns auch bie uralten Felszeichnungen feft. Und unfere germanischen Abnen ichmudten ihre Baufer gur Mittwinterzeit mit Giben- und Stechpalmenzweigen ober ber feltfamen Miftel, bem immergrunen und im Winter blübenben und fruchttragenden Lebenszweig. Bis beute noch wird die Miftel in England an ber Zimmerbede als Auferftehungsfinnbild und als Liebe und Cheforberin aufgehängt. Daß fie aber auch ein Schmaroter ift, ber ben Baumen ben Lebensfaft ausfaugt, gab wohl ben Unlag ju ber Sage von bem Miftelpfeil, ber Balbur,

dem Lichtgott spätzermanischer Zeit, den Tod bringen sollte und ihn in das dunkle Reich der Hel zwang, aus dem er später zu neuem Wirken wieder auferstand. Unsere Ahnen stellten den Verwandten und Freunden III Julabend auch eine mit Gaben und Lichtern ausgerüstete Tanne vor die Haustür, und später grub noch jeder Bauer einen Baum vor dem Hoftor ein zum Schutz gegen die stürmischen Nächte der Rauhnacht (Miethke), wie es in Kärnten noch Sitte ist, den Baum auf den Düngerhaufen zu setzen. Ebenso wissen wir, daß im Heiligtum von Alt-Upsala (Schweden) eine immergrüne Eibe stand.

Der Baum ift auch der Seelenbaum (wie in den schon vorher erwähnten Märchen) und fündet den Lebenden von den Toten, deren Führer Wodan ist, der "Gevatter Tod", von dem ein schlesischer Spruch sagt:

> "Mai gfatte Tunt hoob'n braata hutt; a hoob a fun viel afte (richtig: gafte) wie ber Baam hoob Afte."

Soviel Afte der Baum hat, foviel Tote folgen Bodan in deffen Jagbzug. Die Edda weiß von dem wunderbaren Baum ober bem Bain Glafir ju berichten. "Glafir fteht mit gulbnem Laube vor Sigtyrs (Obins) Salen. Das ift bei Göttern und Menschen bas schönfte Behölg." Dach biefem Baum beißt bas Befilde Blafiswellir, das Bubmunbr beberrichte, der wie Beimball Bachter jur Jenseitsbrücke war. Es ging ber Glaube von biesem Land, bort sei ber Odainsatr - ber Ader bes Ungeftorbenen, und wer ihn betreten wurde, fei gefeit gegen Rrantheit und Tob. Bahricheinlich ift ber Baum Obains Grab als Zeiden feines Fortlebens entwachfen. Er beift Glaffr, ber glaferne, burchsichtige, und wie rotes Gold leuchtet feine Farbe. Glaffr beißt aber auch Bernftein. Ein Bernfteinbaum ift bier alfo gemeint. Und ber erinnert uns wieber an ben filbernen, goldenen und glafernen Wald im Marchen von ben gertangten Schuben und im nordischen Marchen von Rari Bolgrod und anderen. In Stelle bes gligernben Glafes tann ja auch Metall treten, und Metallbäume findet .... mehrfach. Am Throne des byjantinischen Raisers foll alten Berichten gemäß ein eber -

ner Baum mit vergolbeten Zweigen und singenden Wögeln gestanden haben. Im Wiener Bolkskundemuseum sieht meinen versilberten Alpacakirschbaum mit neun Zweigen, von denen jeder ursprünglich drei Lichter hielt, der Wipfel aber trägt eine silberne Schale, die vielleicht für den Rauschtrank bestimmt ist, der die Weisheit der Runen enthält und doch Weltenbaum tropft und den ich schon im Zusammenhang mit den Runen erwähnte. Ein solcher trunkspendender Baum ist auch der Baum Laerad aus dem Grimnirlied der Edda, von dessen Wet alle Einherier trunken werden. Leht en Endes ist mit die sen vielen Vilden nur der Leben s. daum Pgdrasit gemeint, der wohl aus dem Leib des Ymir-Mannus erwuchs, wie im Iran der Baum, dem die Menschen entstammen, aus dem toten Gajomart, dem ersten Menschen, dem Urriesen (nach Schulh).

Menja und Lebensbaum stehen also im in. nigsten Zufammenhang – in Ursprungund

₹ o b.

Doch mehr erinnert eine altenglische Sitte an Glasiswellir: Der Zweig des blühenden Dornstrauchs nämlich, den man Karl I. von England an jedem Weihnachtssest in seierlichem Zuge überbrachte, war von dem den ganzen Winter über blübenden Strauch von Glastonbury gebrochen, das nach William von Malmesbury "Pnesumitrin" hieß: Bernsteininsel. hier wollte man im Jahre 1189 auch das Grab König Arthurs gesunden haben, und zwar unter dem sonderbaren Strauch, der demnach, wie Glasir Odains Grab, dem des Königs entsprießt. Strauch und Baum entsprechen also dem Lichterbaum, denn Blüte und Flamme sind wesensgleiche Sinnbilder, die Flamme gilt als die Blüte des Holzes.

Blühen de Bäume sind auch in unserer deutschen Beihnachtsüberlieferung nicht selten, ganz abgesehen von den Bächtelbuschen, den Barbarazweigen, die heut noch un 4. Dezember
geschnitten werden und dann zu Beihnachten aufblühen. (Barbara ist die Barbet-Borbet, sie ist die Percht — Frau holle,
eine der drei Mütter, Märgen oder Nornen.) Von diesem win-

Wenn es sich nicht me einen Zweig handelt, dann um Früchte, bie sonft um diese Zeit nicht zu finden sind, so die Erdbeeren, die das fleißige Mädchen unter dem Schnee findet und der Stiefmutter bringt, nachdem sie den drei Männlein im Walde allerlei Dienste geleistet hat. In der isländischen Fassung wird das Mädchen von der Mutter um Feuer in den verschneiten Wald geschickt, und auch hier treten drei helsende Gestalten, drei Schicksales, zu ihm und geben ihm das Gewünschte.

buschen bei ber weisen Frau, bei ber Frau Holle ober beim Christfind holen. Junges Leben soll er ins Haus bringen, und barum dient er denn auch zum Kindeln, Stiepen oder Fiteln, zum Schlagen mit der Lebensrute, die sich sa auch entstellt in der Rute des Weihnachtsmannes erhalten hat.

Go beißt es benn auch beut noch, man mußte ben Bachtel-

Dazu muß noch gesagt werben, daß bas Fiteln burchaus gut gemeint ift und auch so aufgefaßt wird, benn bie Kinder fingen babei: "Bitl, Fitl, Krone,

Ihr werd mich wohl belohne . . . "

Sie erwarten also eine Belohnung, einen Dank dafür und es fällt ihnen durchaus nicht ein — wie hier und da gesagt wird —, sich etwa an den Erwachsenen für den Kindermord des Herodes zu rächen, dessen Gedenken in diese Zeit des Frau-Holle-Umgangs auf den "Lag der unschuldigen Kindlein" gelegt ist (H. Strobel, "Germanisches Erbe"). Es heißt, die Hollerfrau hüte die Kinderseelen und komme selber, wenn der Zweig oder der Baum im Haus Blüten (oder Lichter) trägt, denn das bedeutet: Das Kindliegt in der Wiege, das sunge Leben ist ausgebrochen.

Das also hat es mit den Bächtelbuschen auf sich. Man stellte aber auch ganze Bäume ins Zimmer, z. B. in Nördlingen einen Kirschbaum. In Südtirol düngte man ihn am ersten Adventsbonnerstag mit Kalk, bamit er Weihnachten blühte. Anfang des 15. Jahrhunderts berichtet man aus Bamberg, Würz-

burg und Nürnberg was Bäumen, die in der Ehriftnacht geblüht und noch vor dem Sahnenkrähen Frucht getragen haben. Es heißt auch, daß es Apfel gewesen seien, so groß wie Nüsse. Die Apfel und Nüsse aber hängen heut noch zumindest als Silberkugeln unserem Tannenbaum. Sie haben beide einen süßen Kern und sind Bilder von Frucht und Leben, und wir erinnern uns daran, daß die Apfel der Iduna den Göttern ewige Jugend gaben und daß sie selbst einmal, in eine Nus verwandelt, vom Abler geraubt wurde.

Um 1500 schreibt uns Sebastian Brant was der elfässischen Sitte, ein "gruent riß in syn huß zu steden", im Jahre 1611 brannten bei der Splvesterseier der schlessischen Berzogin Dorothea Spbilla von Brieg viele hundert Lichter auf Tannen, und von 1700 w häusen sich die Berichte vom Tannenbaum. Allmählich hörte die Kirche auf, ihn noch zu verdieten. Es gibt auch Darstellungen, so aus Baden, daß der Baum von der Decke herunterhing wie der Weltenbaum, der die Wurzeln nach oben richtete und seine Zweige abwärtsstreckte, die Welt überschattend.

Bon Beihnachtsphramide und Rinfes. baum und ihren Sinnbilbern

Weil man nun aber das Aufftellen und Schlagen von Weihnachtsbäumen so häusig verbot, schuf das Volk sich mancherorts einen anderen Brauch. Man stellte nämlich mit Flitter behangene Holzgestelle, Ppramiden und Kinjesbäume auf, die moch ganz Besonderes sagen. Vielleicht sind euch die "Zunsch eren" bekannt, die vor allem dem Ortsvorstand überreicht
werden. Vier grüne Bogen sind auf ein Brett geheftet, dazu
werden Apfel und Lichte gesteckt, und unter die Bogen wird eine
Gabe gelegt. Oder ihr kennt die "Parabies gärten",
aus Apfeln, Lichtern, Stöden und Grün kunstvoll errichtet,
oder "Sch muck äpfel" und ähnliche Weihnachtsgaben.
Die tanzende Weihn ach 16 ppramide Weihnachtsgaben.
Die tanzende Weihn ach 16 ppramide Weihnachtsgaben.

strahlung der Kerzen dreht, trägt so viel Lichter, wie die Monde und Mondwochen Nächte zählen, und sagt uns, daß der heilige Baum eigentlich drei Afte besitzt und seder davon neun Zweige, so wie die drei Mondwochen neun Nächte haben und wie ein altes Volksrätsel Ast- und Zweigzahlen des Baumes bestimmt; ihr Aufbau sedoch hat genau drei mal neun Sprossen.

So ist unser Weihnachtsbaum auch ein Zahlenbaum und dürfte eigentlich nur 27 Lichter bekommen ober, wie es im Erzgebirge auch Sitte ist, nur 13: Zwölf, das sind die Monate des Jahres, ein abgeschlossener Ring, und dann das Dreizehnte, die Zwölftenzeit, der eine Monat, aus dem der Jahresring wieder wächst.

Die Ppramibe ober der "Laufleuchter" hat eine ftarke Mittelachse, die auf einem Lauflager ruht und die ver-



schiedenen scheibenförmigen Stodwerke mit ihren Figuren halt, baju trägt fie die Kerzen, die das große Flügelrad m ber Achfenspise und so den ganzen "Drehturm" antreiben.

Im Erzgebirge findet ihr außerdem noch die "Spinne" ober "Bergfpinne", einen hängeleuchter mit geschnihter ober gedrechselter, bunt bemalter Mittelachse, die meistens in mehre-

Stodwerken angeordnete Strahlenkränze von Armen ausfendet — wie die Fichte und Tanne ihre Afte ftreden. Die Leuchterarme tragen wiederum Kerzen und werden mit bunten Politetten und vielgestaltigen geschnihten ober gebrehten Be-

Brüher mar es Sitte, bag ber Erzgebirgler mit bem Schniben eines folden Leuchters begann, mus fein erftes Rindlein tommen follte. Bang abnlich verknüpft auch der Lichterengel und der Bergmann mit feinen zwei Rergen Weihnachtsfreude und Ramilienleben. Jeder Junge bekommt bei der Geburt einen Bergmann, jedes Madel einen Engel (= Frau Solle), und Water und Mutter haben auch ihre Figuren, um find fie größer und reicher vergiert als bie ber Rinber. Go tann man gang deutlich ablesen, wieviel Rinder ju jeder Jamilie gehören, wenn man an den Fenftern vorübergeht, in denen die Leuchter in der Vorweihnachtszeit fteben. Bleibt bei manden Cheleuten ber Rindersegen aus, so fagt man ihnen wohl, daß fie fich bald einmal einen Engel ober einen Bergmann ichnigen laffen follen. Gerade die erzgebirgifche Beihnacht mit ihrem befonderen Bauber fündet uns von der Lebensverbundenheit unferes Brauchtums. Dem Bergmann ift Gott und ber Beiland ber Berg. fürft, bem bie Lieber gujubeln: "Lag reiche Gange brechen, bewahr ber Bange Lauf . . . . " und "Der Bergfürft ift erfcienen . . . ".

Mun will ich euch noch vom friesischen "Kinjesbaum" erjählen, ber nicht etwa ein Notbehelf ber baumlosen hallig ist,
sondern ein uraltes Sinnbild des Jahrgeschens. Der Baum
besteht aus Latten, Immergrün, Backpflaumen, Kerzen und
"Kinjespoppen". Über den Stamm, von der Achse des Weltenbaumes gehen nach links und rechts parallel zueinander die
Zweige, und über das Ganze wöldt sich ein grüner Vogen: der Urbogen der Wintersonnenwende. Am Juße des Baumes aber sinden wir ein Menschenpaar, und um den Stamm schlingt sich die Schlange, das Sinnbild der Wintersonnenwendzeit auf alten Bauernkalendern, die uns auch im Mythos als die Midgardschlange begegnet, die Enderin der Welt, und ihre Entsprechung in einem winterlichen Sternbild hat. Fünsgezacht ist unser Baum, wie die Hand Tyrs in den alten Kalendern. Auch drei rote Apfel sind am Nikolaustag und 27. Dezember,

7.0



jur Rauhnacht, im alten Bauernkalender verzeichnet wie am Jahresbaum.

Der gange Kinjesbaum ift Ralender, Ab. bilb bes Jahres. Stehen boch die zwei Menichen III feinem Bug unter zwei fdwimmenden Fischen, Ginnbilbern bes Liertreifes, alfo unter bem Baffer bes Urbogens als bas leben, bas aus ben Wassern wiedergeboren wird, als Anfang wie bie erften Menschen unter bem Baum bes Parabiefes ober bie zwei Menschen ber Ebba unter ber Weltenesche. Man hat biefe "Poppe" zwar "Abam und Eva" benannt, für bie wiefe Beit ja auch im Ralender ansette, aber eber tann es fein, daß fie ben Sommer barftellt, ber, wie ber Bollsmund fagt, im Winter im Berge unter ben Baffern bei ber Mutter Erbe verborgen ift. Rechts unten aber fteht ein einzelner Mann, ber Waffermann, bas Zeichen bes Februars, barüber bie Rub, ein Bilb für bas Sternbild bes Stieres, bas im Leng allen minterlichen Sterngruppen ihren Untergang anzeigt. Das Schiff darüber ift ber Schiffstarren ber Jaschingszeit, die folgenden zwei Rergen aber find Sinnbilber für die Monate April und Mai. Auf der Bobe des Baumes thront ber Sahn wie der goldene Sahn Widofnir auf dem Gipfel ber Weltenesche. Wir tennen ihn ja als Kornhahn und Lebensgleichnis bei allen Frühlingsumjugen und Sommerfeiern. Es beift, wer ben Rornhahn fangt, ber braucht nichts mehr ju tun, bem fruchtet bes Rorn

von felbft. Das aber geschieht im Jahresring jur Mittsommergeit, bann seht bas Korn Frucht

Der Juli und Anguft find wieber burch zwei Kerzen angezeigt, für die Lagundnachtgleiche ber Berbftzeit aber gibt mieber ein neues Bild: bie Mühle. Sie jeigt nicht nur an, bag num bas Korn jur Duble gefahren werben fann, fonbern fie ift auch im Bauerntalenber letten Enbes bas Beichen für bas Dalfreug, bas aus bem Jahresrad entstand und in diefer Jorm bie vier Wenbepunkte unserer Erbzone bezeichnet. hier beutet bas Malfreus wie im Bauernkalender die Lagundnachtgleiche an. Als Bild bes Oftobers aber entbeden wir bas Dog bes wilben Reiters, ber um die Beit ber Berbftfturme feinen Ritt wieber beginnt. (Beftartt werben wir in biefer Annahme burch ben nieberfachfischen Brauch, jur Rirmes einen Pferbefcabel ... begraben.) Als lettes Beiden im Ring aber feben wir unten am Ende bes Baumes linte von bem Menschenpaar eine Frau, bie Fran Solle. Und wie bas Pferb bes wilben Jagers jum Sinnbilb bes beiligen Martin wurde, gilt fie beut mancherorts als bie beilige Ratharina, und eine alte Bauernregel fagt: "St. Marten und St. Rathrein laffen ben Binter berein." Frau Solle ruftet jur Umfahrt. Beibnachtsjeit ift's, und bas Jahr ift beenbet.

An manchen Bäumen hängt statt bes Pferbes ein hund, ber Wolf Obins, der Totenwolf oder das hündchen, von dem die friesische Balbersage erzählt. Statt des Jahresrades als Darstellung des ganzen Kalenders, das oft in der Mitte des Baumes hängt, zeigte was später die Uhr, des Abbild der Zeit. Die Tabakspfeise aber ist an diesem Baum nichts anderes als eine später veränderte Form für das horn des Julbocks und die Siberune, die im Runenfuthart weber Stelle der Sommerssonnenwende steht. Apfel, Backpflaumen und Buchsbaum bilden den übrigen Schmuck.

Beut ift biefes "Weihnachtsgeftell" fast überall bem grünen Tannenbaum gewichen, aber feine Bestalt gibt Aufschluß über ben Sinn manchen Weihnachtsgebads und manchen Brauches

und fagt auch, daß eigentlich alles - Weihnachtsbaum feinen finnvollen Plat bat.

Wenn ihr irgendwo im Deutschen Reich Hassen, Wögel und Fische am Weihnacht baum hängen habt, so benkt einmal wie Tiere aus ben drei Reichen in unseren Märchen, die dem Prinzen oder Bauernsungen zu Hilfe kommen. Denkt an das Märchen vom "Meerhäschen", wo der Rabe, der Fisch und der Juchs den Jüngling verstecken, oder an die Märchen, in denen der Held die drei Sprachen der Tiere lernt. Diese Tiere stellen nichts anderes dar als das Luftreich, das Erdreich und das Wasserreich, die dem Menschen wichtig sind, weil er ohne sie nicht leden könnte. Der Hirsch am Baum erinnert uns an den Hirsch, der an der Weltenesche nagt und wird in Lied und Märchen zur Hinde mit dem Krönlein; sie ist nun die verwunschene und gesagte Prinzessin. Das Huseisen







aber bedeutet nichts anderes als den Urbogen und ist natürlich die Rostrappe vom Odinspferd. Dann gibt es noch eine Unmenge Gebäck, das euch allen nicht mehr unerklärlich sein kann: den Schwan als Jahresbegleiter, die Brezel als Odalsrune, das Nad, Wagen und Schlitten und auch den Neiter, der die Sonne aus der Jahresschlinge, von der Sonnenschlange (der Schleife, dem kleinsten Sonnenumlauf) befreit. Außerdem finden wir die Wiege und das Wickelkind und die drei heiligen Madln, die Schicksalen, von denen das Lied singt:

"Rite, rite Roff! Zu Basel liegt ein Schloß, ju Rom, ba liegt ein Glodenhaus, ba guden brei schöne Jungfern heraus, bie eine spinnt Side (= Badfel), bie andre spinnt Kribe (= Zant),

bie britte ichließt ben himmel auf, läßt ein bigchen Sonn' heraus. Unne Mariete bleibt brinnen."

Auch der Pfälzer Kinderreim, der zu Weihnachten gesagt wird, handelt von ihnen. In ihm wurden zwar aus den Nornen = Nonnen, wie im Lied von den zwei Königskindern Nunen, bat aber noch die Mär von der Geburt des wunderbaren Kindes bewahrt:

"Sun kom erima.

Scheet bleif dadima.

Dadima es e godeshaus,

in fint de leewe sun erans.

Do seze drei nune
de aan wegelt weid,
de in schint seid
de ana hor e lindche greecht,
in sol es heiße?

Debsche, hebsche, geische."

(Brebe, Rheinische Boltstunft)

Daß uns Frauhart e, die Erd- und himmelsmutter, mit dem Spinnrad begegnet, wundert uns nicht. Und in dem Reiter erkennen wir sogleich den Schimmelreiter Wodan, nach dem auch ein badisches Gebäck "Wowölfle" heißt, Wodanswolf. Da ist auch das herz unter dem Festgebäck, der "Sit des Blutes". Aus dem herzen des getöteten Schwarzen, so aus des Drachen Fasnirs herz, quillt der Trunk, der die Gabe verleiht, alle Sprachen zu verstehen (vergl. Runentrank), so wie Siegfried die Wogelstimmen versteht: die Stimmen der Schicksalssfrauen, denn manchmal erscheinen sie in Wogelgestalt, als Schwäne oder Enten zum Beispiel. Der Julb och aber erinnert Thors Böcke, die auf der Fahrt nach Utgard die Anochen verzehrt werden und am Tag darauf neu wieder erstehen. Sie sind ebenso Sinnbilder für das Wergehen und Wiedererstehen des Mondes wie die Hauer des Ebers.

So gibt es für alle Vilder mehrere Beispiele aus Märchen, Liedern und dem Mythos, die uns über ihren Sinn Aufschlußgeben. Sie sind alle gestaltgewordene Freude des Menschen am Leben in der Natur und Zeugnisse eines tiefen Wissens web die letten Dinge des Lebens.

Vom Festgericht, Wasserbrauch und Feuer in der Weihnachtszeit

Much unfere Weihnachtsgerichte haben ihren Sinn, ift boch bas Julmahl mit bem Gebächtnistrant ein enticheibender Beftandteil der Jestbegehung. In Standinavien hielten die Gilden, die ja vielfach bie alte Gefchlechterüberlieferung gewahrt haben, am Weihnachtsabend ein großes Trintgelage. Wir wiffen auch, baß bie Witinger von ihren großen Jahrten ju Weihnacht beimtehrten, - fich mit ihren Gippen burch ben Minnetrunt wieber ju verbinden und auch mit ben Ahnen und Göttern bas Band neu zu festigen. In mancherlei Form bat fich biefer feierliche Trunt in unserem Brauchtum erhalten. Co löffelt bie erpgebirgifde Familie jum Abichluß bes beiligen Abendeffens aus e in er Schuffel in Milch geweichte Semmeln, und ber Bausvater trinkt allein ben Reft der Mild aus, mabrend feine Frau und Rinder ihm andachtig juseben. Worber haben alle bas "Deunerlei" - Gericht vergehrt; aus grünen Klögen mit Sauertraut, Gansetlein und Bratwurft, Birfe und Meerrettich und allerhand Zutaten und Gewürzen von besonderer Bedeutung gubereitet, auch Gellerie gibt es baju; man fingt baim Lieb:

"Der Sauerkraut- und Weihrauchbuft burchzieht es ganze Haus, dos is be rachte Weihnachtsluft ben Beilig-Ohmd-Schmaus. Jei Marzipa gibts bei uns net maneres Geback, Der Kung weitolln sei aa net sett un machen kaane Flack.
Dos "Neunerla" hot su geschmeckt, ka Rast in Schüsseln stieht.
Ehr nu der Lisch wird ogedeckt sing weit e Weihnachtslieb."

Bielleicht ift ber in manchen Segenden übliche, aus vielerlei Speise hergerichtete Beringssalat auch nur eine verjüngte Form bes Neunerleiessens.

Anderswo ift es üblich, an den Sauptfesttagen Eiere aus

den drei Reichen auf ben Tisch zu bringen: Deiligabend ben Karpfen, werften Feiertag die Gans und folgenden Tag Schweinekopf ober ein anderes Stud Schweinebraten und bann Wurft. Selbst zum Kaffee gibt es außer bem Stollen und Hollenzopf ober anderen schönen Dingen ein entsprechendes Tier aus Teig, das in soviel Teile geteilt wird, wie



Hausgenoffen da find: ba ift man einen Fischkuchen mit recht viel Honig so gebaden, daß m ganz in Fett schwimmt, einen Hahn, Schwan ober eine Ente, und auch den gebadenen Juleber.

Der Wasserbrauch darf natürlich zu Beih.
nachten auch nicht fehlen. Es gibt noch Dörfer bei
uns, in benen in der Weihnachtsnacht oder Neusahrsnacht
Wasser geschöpft wird. Auch sagt man, daß bis zur Wiedergeburt am Julsest die Sonne im "Wassergrab" ruht, das zugleich das Mutterwasser ist, aus dem die Zeit neu ersteht. Darum bläst man im Norden das Julhorn über dem Brunnen,
damit das Eis ausbricht und das Leben frei gibt, wie Schneewittchens Sarg zerspringt und der Glasberg bezwungen wird.
In Südbaden lassen die hirten ihre Schellen tonen und
Mitternacht wird auf den Friedhöfen Musit gemacht. Dazu
brennen auch Lichter auf den Gräbern.

Das Feuer überstrahlt bieses Fest so wie tein anderes. Denn es ist ja der Sonne Gesicht, wie die Scha sagt, das sich den Menschen nun wieder mit neuem Glanz zuwendet und das die alten Sonnenmasten der schönen Perchten in Verchtesgaden (= Perchtas Garten) ganz greisbar zeigen. Seit den Vorweihnachtstagen erleuchtet das Feuer vom Abventstranz und dem Luziakranz als Kerze, als flackerndes Sonnenwendseuer und Flammenrad, beim Fackelschwingen

den Kirchtürmen von Walbed, vom "Laufleuchter", von der "Tunschere" und dem Tannenbaum und schließlich als Jultlot diese bedeutsame Zeit. Daß auch der Holzblod und der Lebensdocht zusammenhängen, tann uns nicht verborgen bleiben, denn der Julblod glimmt die ganze Festzeit über, er entzündet das "ewige Licht" des heiligen Herdes. Und so wie für Nornagest und Helgi Lebensterzen brannten, war das Leben des griechischen Helden Maleagros ein Baumscheit gebunden, das die Schicksalsfrau den Herdslammen entnahm und der Mutter anbefahl. Wenn der Jultlot in Brand geseht wird und warmer Rauch

das Haus durchzieht, ist der Kampf zwischen den Zeiten abgeschlossen. Doch die Asche bringt Glück, darum gilt uns sa der Schornsteinseger als Glücksbringer und geht in Ponunern und in der Kurmart die "Aschenmoder" oder "Neujahrsmoder" um. Und sicher hast du es schon mal erlebt, daß dir ein Aschentreuz (ein Maltreuz) ins Gesicht geschrieben wurde, wenn du lodernden Holzstoß standest, und daß du das auch noch dankbar hinnehmen mußtest wie einen guten Wunsch.

Anregungen für die Ausgestaltung der Vorweihnachtszeit in der Gruppe und daheim

Nachdem wir bie ganze Weihnachtszeit mit ihrem vielgeftaltigen Brauchtum, seinem Sinn und seiner Geschichte kennen, drängt sich uns unwillkürlich die Frage auf: was können
wir davon in unsere Zeit, in unsere eigene Feier tragen? Und
was verbleibt der Gruppengemeinschaft, wenn wir der Jamilie
nichts vorwegnemen wollen, die doch die eigentliche Trägerin
dieses Festes ist? Denn der Wunsch, der Jamilie wieder soviel
wie möglich vom bindenden Gehalt des Festes zu geben, damit
die Feiern im Hause wieder mehr Inhalt gewinnen, als es heut
oft noch der Fall ist, dieser Wunsch steht doch und Ausgangspunkt unserer Arbeit als eine Forderung und ein Ziel. Und
nichts verabscheut der dem Festerlebnis noch wirklich aufge-

schlossene Mensch so wie die Vorwegnahme des Lichterbaumes in so und soviel Vereinsweihnachtsfeiern und Schaufenstern und die Reklameweihnachtsmänner der Warenhäuser, die dem Kind bereits wochenlang vor dem Jeste alle Erwartung und die schöne Jestlegung der Ereignisse auf ganz bestimmte, heißersehnte Lage rauben.

Andererseits ift es notwendig, daß wir unserer Gefolgschaft in unserem Beim ein richtiges Weihnachtserlebnis erschließen, damit eine jede von uns später ihrer eigenen Familie ein von tieffter, sinnvoller Schönheit durchstrahltes Weihnachtsbrauchtum bescheren kann.

Es ist schwer für ein einzelnes Mäbel, neue Gebanken in bas Jest babeim zu tragen, allein kann es sich dabei kaum durchsein. Und gerade da können wir mit unserer Arbeit beginnen. Legt in die Vorweihnachtszeit, wenn unsere heime wie alle häuser mit den brennenden Adventskerzen geschmüdt sind und strahlende Lichter in roten Apfeln und allerhand anderen, oft selbstgearbeiteten Leuchtern den Raum erhellen, einen of fenen en Sin gaben b, zu dem ihr Eltern und Geschwister einladet. Der Raum wird überall verschieden aussehen: Im Erzgedirge wird seder seinen Leuchterengel oder seinen Vergmann mitbringen, und die Spindel wird sich über uns drehen. Anderswo werden die vielen Dinge, die wir für das Fest arbeiteten, den Raum verschönen: farbige Ketten aus Rüssen und



Papier, filberne Lilien, lette Bilber ber Werberune und gang verschiedenes Festgebäck, Sonnenrader, die wir selbst aus Teigstreifen legten, Tiere und andere Zeichen.

Ihr fpielt bas icone, von einem oftpreußischen BDM .- Mabel

gefdriebene Spiel - Goldmarie und Pechmarie, bas uns mit feiner tlaren Sprache mitten in bas Befcheben ber Benbezeit bineinftellt, alle Rraft und Schönheit der Sinnbilder mabrend. Mit einem Spruch wie bem mu ber Schwelle im licht habt ibr ben Auftatt gegeben. Und bann flingt eure Flotenmufit auf, und ihr fingt unfere iconen Weihnachtsweisen, bas alte Lieb Dannenboom, wie bie - Stern. Mutterlieber und die Beifen vom Feuer, bis auch die Eltern und Geschwifter unseren Liebern Freude gefunden haben. Ihr tonnt aber auch ein Da ar chen bagu lefen, fo bas vom Mottappchen, bas aus bem bufteren Bolfsichlund erlöft murbe und all bie vielen anderen, die bier im Bufammenhang Ermahnung fanden und die ihr un die Borweihnachtszeit euren fleineren Geschwiftern ergablen folltet. Bielleicht tonnt ihr auch bas Spiel von "Spindel, Schiffchen und Nadel", eigentlich ein Mornenspiel (von Prof. Bolfgang Schult), fpielen und tangen. Dber ibr fingt und fprecht bie "Müttertantate" von Bans Baumann. So tonnt ihr leicht über euren eigenen Rreis binaus eine -

erlebte Beihnachtsfeier ermöglichen.

Aberein Abend muß die enge Gemeinschaft unseren Möbelickerer ermoglichen. Der Ungerer Mäbel allein zusammen sehen. Der Naum ist festlich geschmückt. Für sebe steht ein Licht bereit, das sie wen brennenden Kranz der Luzia entzündet, denn diese Gestalt wollen wir ruhig in unseren Vorweihnachtsbeimabend übernehmen. In ihr lebt der schöne Gedanke weiter, daß die Frau in ihrer heiligsten Aufgabe Licht- und Lebensträgerin ist. Deshald kam es einst der isländischen Frau zu, die Lichter in der Palle und das Julseuer auf dem Verg zu entzünden und im herd wieder neu das Feuer zu schüren, wenn die Männer den großen eichenen Julblock hereingetragen hatten.

Die Luia teilt auch bas Gebäck aus, nach Möglichkeit sedem bas seine. Und wenn unsere Lieder und unsere Musik verklungen sind, lesen wir einige der schönen Weihnachtsgeschichten, die wir bei unseren Dichtern finden, und zwar nicht nur die betannten. Wir hören durch Löns vom Winterwald und der winterlichen Beide, Frau holle und Wohljägermärchen von Blunck,

lesen von bäuerlicher Weihnacht in den Wäldern des Nordens in Gulbranssons "Und ewig singen die Wälder" oder lassen "Frau Perchtas Auszug" von F. A. Schmid-Noor wuns vor- überziehen und hören vom isländischen Julsest, wie Lydia Rath es uns berichtet, von Gudrun Ofoisrstochter und anderen Frauen. Die Jungen werden lieber Witingersagen und andere männliche Dinge hören, werden sich erzählen lassen vom Drachentampf und auch von Weihnachten im Welttrieg, weschied unseres Voltes überhaupt, von dem ewigen Kampfzwischen Finsternis und Licht, zwischen Midgard und Utgart. Diese Sagen, Märchen und Geschichten müssen überall lebendig werden, wo an Weihnachtsgeschenken und Weihnachtsschmuck gearbeitet wird. Damit allein können wir schon Inhalt und Nachdenken in diese Zeit tragen.

Dann wird ber Stollen feierlich hereingebracht und zerteilt. Aber auf einmal kommt unter viel karm ein Riesenpaket durch die Tür gepurzelt: der Julklapp. Jeder erhält sein Teil in Spruch und Gabe. Vielleicht tritt dann der Weihnachts-

und verlangt sein Sprücklein, ebe er in seinen großen Sack langt. An unserer Wand hängt ein selbstgemachter bunter Fest-talender, der uns ganz deutlich anzeigt, bis unser Vonnenrad für den Tannenbaum und sede andere Überraschung fertig sein muß.



Die Sonnenwend feier gehört bann unserem Standort. Stumm ziehen wir mit Jackeln hinaus und stoffen sie nach dem Eingangswort tief in den Holzstoß, daß unser Jeuer bald den Sternen entgegenleuchtet. Wir denken des vergangenen Jahres und werten unser Werk. Den Kranz für die Toten und Gefallenen werfen wir mitten in die Glut. Dann schallt unser Gelöbnis in die frostklare Nacht hinaus. Allein

ober ju zweit und dritt bekräftigen wir unsere Losung mit einem Sprung durchs Jeuer. Dach frohem, steggewissem Ausklang geht es im Schweigemarsch wieder heim.

Wintersonnenwende bleibt die Zeier der größeren Gemeinschaft, ber Tag des politischen Gedankens, an dem uns Naturgeschehen und Volksschicksal in einem großen Sinnbild Zukunftsglauben geben: den Glauben den neuen Frühling und neuen Aufstieg unseres Volkes und die Pflicht des Kampses für die Gemeinschaft. (Weihnachten hingegen ist uns das Jest der Einkehr und der stillen Besinnung.) Weiß und kalt ist die Nacht, und der Sturm peitscht die Flammen unseres Stoßes, daß sie jäh aufzischen und krachend niederprasseln. Kurz und hart sind unsere Worte, entschlossen und wissend, spüren wir doch die Kräfte, die uns entgegenstehen. Dies Fest ist ein frohes und troßiges, es trägt einen ewigen Siegglauben an die Stärke des Lebens und die Freundschaft des Allumhegenden; er will keinen Tod, der nicht den Voden bereitet für neue Zukunft.

Der heilige Abend als Feier bes haufes Der heilige Abend umschließt die ganze Nausgemeinschaft. Und bei kaum einem anderen Fest leben noch soviel seder Jamilie eigene Bräuche weiter. Alle wollen wir mahren, soweit sie uns etwas zu sagen haben. In einem richtigen deutschen Pause wird selbst das Vieh im Stall bedacht.

Bei der Vorbereitung wollen wir uns eines wieder zu eigen machen, das aus allen alten Geschichten und Sagen zu fpricht: Wir wollen die Schönheit des Jestes weniger durch glitzernden Flitterkram bereiten als durch einige wenige schöne und wertvolle Gegenstände, die mit in das Festbrauchtum eingefügt und nicht zu oft von ihrem Ausbewahrungsplat in die Mitte des Raumes gestellt werden sollen: durch einen besonderen Lannenbaumfuß, durch einen einzigartigen, gediegenen Leuchter, auch durch ein Bild oder einen Wandbehang, der allein sur diese Festzeit bestimmt ist. Das tun wir, damit uns nicht ein Gefühl der Vernachlässigung überkommt, wenn wir

lesen, wie unsere Borfahren das Fest richteten, wie schon vor tausend und mehr Jahren wundervolle Webereien mit sinnbildlichen Darstellungen in der halle aufgehängt und die Fußböden mit glänzendem Stroh überschüttet wurden, wie es heut noch im Erzgebirge und anderswo auf dem Lande zu Weihnachten und zur hochzeit geschieht. Wir wissen auch, daß man kleine, schon gearbeitete, aus Stroh geflochtene Widder auf die Fest-





tafel stellte (in Schweden ist das heute noch üblich). Wir könes leicht mit den Tonhähnchen und anderen Besonderheiten, die es gerade zur Weihnacht in unserem Wolksbrauch noch gibt, verwirklichen.

Wieviel Lichter Waum brennen sollen und wie sein Schmuck aussehen muß, das ist schon eingehend beschrieben. Der Hausherr selbst zündet die Lichter an, die für die Toten und die für die Kommenden, eine ganz bestimmte Zahl. Durch die dunklen Zimmer gehen wir in den kerzenüberstrahlten Raum und singen unsere Lieder. Der Hausvater sagt dann die Weihnachtsbotschaft vom jungen Leben, vom Kind, das das neue Heil und die Weit bringt, ob er es nun mit den Worten der Bibel, der Edda ober seinen eigenen tut.

Anschließend in die Bescherung vereint uns die festliche Tafel jum Weihnachtsmahl aus der Neunerleispeise oder dem Karpfen, wie es eben bei uns in heimische Sitte ist. Es kommt nur darauf an, daß das Essen ein besonderes ist, zu diesem Fest gehörig. B. Schult schlägt vor, daß der Hausvater einen Apfel

des Baumes in soviel Teile schneidet, als Tischgenoffen ba find — anderswo mag bas mit dem Stollen geschehen, der im Ergebirge — Puntt zwölf Uhr grüngeschmückt ins Zimmer gestragen wird.

Dem gemeinsamen Mahl folgt ber Umtrunk. Wieber sagt ber hausherr ben Spruch oder nennt ben Namen oder ben Gebanken, dem der einzelne Trunk gilt. Er erinnert uns dankbar Gott bie für die heimat gefallenen helden, an die toten Verwandten und die lebenden, die fern sind, und erschließt uns den Sinn, der uns aus ihrem Leben und Wirken anspricht:

"Im Boden wurzelt ber Baum bes Boltes, wächft boch jum himmel aus ber Beimat Kräften, Seinen Samen weht ber Wind in die Welt, ewig grunt ber uralte Stamm." Schuls

In der folgenden Z w ölftenzeit entzünden wir den Baum seben Abend von neuem, bis er was Dreitonigstag unter dem Jubel der Kleinen geplündert und hinausgetragen wird.

Wielleicht haben unsere Mädel auch den Bunsch, einmal in den dunkelnden Winterwald zu wandern. Schon ift es, wenn dann eine Gruppe vorgeht und die Nachkommenden plötzlich mitten im Wald eine lichterglänzende Tanne finden und ein Weihnachtslied hören — oder wir auf Schneeschuben durch die Vergstille fahren.

Altjahrsabend, Menjahr und Großneujahr führen ichon hinüber in bas Borfrühlingsbrauchtum ber Jasnacht So geht die Zeit bis zum Altjahrsabend mit allerlei Besuchen und mit stillen, lichterhellen Abenden bin.

Wohl kein Jest ist so leer geworden wie der Abend vor Neujahr. Raum einer ist daheim, und viel Fröhlichkeit schießt sinnlos übers Ziel. Wielleicht kommt das daher, daß wie diese
Nacht neben bem heiligen Abend nicht sonberlich beachtet hat,
was sich auch mancher Brauch erhielt, vor allem im Dorf.

Freude gehört unbedingt ju biesem Abend, da ein neues Jahr anhebt, von bem wir Glud und Gegen erhoffen, vor allem, mo wir in ber Gewißheit leben, daß fich braugen ichon alles gewanbelt und jum besten gekehrt bat. Diefer Abend gahlt auch unter die Losnächte und foll mit manchem scherzhaften Befragen ausgefüllt fein, ob wir nun feft brauf bauen ober es nur finnbild. lich nehmen, wie es ja eigentlich gebacht ift. Daß allerlei Scherz und Mummenschang immer ichon bie Meujahrsfeier begleitete, beweift uns bas strenge Werbot bes Konzils von Tours im Jahre 566, auf diese Art das neue Jahr zu begrüßen. Auch alle Stadtdroniten find voll von abnlichen Erlaffen, die immer wiederholt werden mußten, weil der Erfolg ausblieb. Und weil diefe Dacht wirklich felten mehr in ber Jamilie gefeiert wird, tonnen wir ohne Gewissensbisse unsere Gefolgschaft ins Landheim ober in eine Jugendherberge mitnehmen, um im Dorf und bann braußen in ber Stille bas Jeft ju begeben.

Das ift jest ein Leben im Dorf!

In Niederdeutschland ziehen die Kinder mit dem Rummelpott von Haus zu Haus und sammeln "Förtche n" (Apfelpfannkuchen) ein.

"Fruten, mat be Dör op un lat ben Rummelpott in.
Un wenn dat Schipp na Holland kommt,
Dann gifft dat moje Wind.
Schipper, du schaft striken,
Bootsmann, du schaft wiken.
Halloh, halloh, halloh,
Wi fahrt na Holland to."
"Rummel, rummel, rutschen
Siff mi m lüttche Juttchen (Förtchen = Ruchen),
Snied se m beten groot,
So hett dat gor teen Not,
Sünd se en beten tleen,

In schönen alten Waffeleisen werden Neusahrskuchen mit Sechssternen und Lebensbäumen gebacken wie in der Nordmark und im Fläming. Anderorts gibt es Brezeln, Apfel und Nüsse in den Sack zum Lohn für das Neusahransingen. In Oftpreußen singt man dazu ein ähnliches Lied wie im Elsaß:

"Wir treten herein ohn allen Spott, einen schönen guten Abend, ben geb euch Gott. Wir wünschen dem herrn einen goldnen Lisch, an allen vier Eden gebratne Fisch. Wir wünschen der Frau eine goldne Kron und übers Jahr einen jungen Sohn. Wir wünschen dem Junker einen weißen Schimmel, damit m kann reiten in den himmel. Wir wünschen dem Fräulein einen schönen Manu, daß fie balb Hochzeit feiern kann."



## Und weiter:

Di winfche be Reetiche e haltere Schleef, up batt fe tann rehre be Anoafes to Fleefch.

mit dem fe tann feje bat gange Cand.

Bi winsche bem Spetter (=Inspettor) was bobe Steebel,

up bat be tann ichechte awer Doal un hewel.

winsche be Mamsellte u grote Komerschletel, up datt se uns nich ward to bedeene verjate. Mamsellte, schniede se nich to tnaff, se schniede set de Ringere aff!

Wenn die Sanger bann ju effen bekommen haben, erschallt ein Schlußlied:

"Et stoah up Eilljeblatt, be Feetles ware mi immer natt. De Teller häft e jildne Nand, be Herrschaft häft milbe hand."

Manche singen auch: "Et ftoh up min Lingeblatt" ober "Linbeblatt" ober "Gilgeblatt".

In früheren Zeiten trugen die Jungen bei diesem Brummtopflied eine Tanne mit sich herum und wurden daher "Dannekinder" genannt. Dabei sangen fie oft auch ein anderes Lied: "Bir tommen hereingetreten, Loop anne Linge, (Laub m ber mit Singen und mit Beten, Loop min Linge, Linde)

be Struftlangs flinge,

be Boidtes fpringe,

be Dannetinder finge."

Der gleiche Vers wurde auch zu Fasnacht gesungen. Ahnliche Bräuche gibt es auch zu ben Sochzeiten, beispielsweise im Schwarzwald. Mit dem Baum zusammen wird eben überhaupt bas Erwachen bes Lebens angesungen. —

Wir hören es draußen überall poltern und sehen, wie die Dorfsugend alle Geräte, die nicht an Ort und Stelle und nicht nietund nagelsest sind, auf dem Dach oder wer weiß wo sonst versteckt. Da kommt schon semand zu uns hereingelausen und wirft
uns einen Neujahrsbrief herein, der lustige Anspielungen oder
sonst einen nicht ganz sinnlosen Scherz enthält — und weg ist
er wieder, er hat sich in der Nähe versteckt und will men gesucht
werden.

Ahnlich wird auch ber "Wäphaut" ins haus gebracht, der "Dedbut", ein Kunftwert aus zwei grunen geschmudten Wogen über einer Bolgplatte, auf bie Apfel und Geback gelegt find und die so ins Machbarhaus gebracht werden muß, daß der Bringer nicht ertappt wird, obgleich m beim Mieberlegen laut "Wäp, wäp" rufen muß. In Süboldenburg bewahrt man meift einen biden Weibenstod icon ein Jahr lang bafür auf. Bu Meujahr wird er bann aufgefafert. Die dunnen Weiben werben auseinandergebogen, fo dag vier Bogen vom biden Mittelftod ausgeben. Man ichmudt biefe Tunichere mit Buntpapier und Süßigkeiten; oft wird auch ein Gefchent eingeflochten. Jeber muht fich, bag er beim Bap-Rufen nicht gefangen und ins Daus gelaben wird, bamit ber Beschenkte fich bis Dreifonig ordentlich abmuben muß, um den Geber ju erraten und ben "Baphaut" jurudjutragen. Das gibt bann um fo mehr Spaf. Wenn wir im Beim find, wagen wir uns bort an allerlei luftigen Oratelbrauch. Wir tonnen aber auch ernfthafter bie gwolf Monate auftreten und ihre Gaben bringen laffen.

In den Baufern duftet es nach Punich und Ruchen, da brennt

ber Lichterbaum, und Lieder klingen überall. Go hat auch das alte Nom das vergangene Jahr mit allerlei närrischem Aufben-Ropf-stellen gefeiert, da war der herr einmal Knecht, der Stlave einmal Gebieter. —

Gegen Mitternacht aber werden wir ernst. Wir mögen ein Jahr der Arbeit und des Kampfes doch nicht mit Lärm und Trunk vorübergeben lassen, wir lesen, spielen ein Jahresendspiel, wir singen und ziehen mit 11 Uhr marschbereit ab.

Vielleicht wird braugen auf dem Berg wieder unser Jeuer lobern. Unsere Führerin spricht noch einmal über das, was uns das alte Jahr brachte, zeigt uns unseren Weg für das neue; sie gibt uns einen Spruch, und wir geloben Bereitschaft. Rampfesfreude klingt aus unserem Lied und der Stolz, eine politische Jugend zu sein.

Auf jeden Fall aber wollen wir um Mitternacht braugen fein, wollen ftill unfere Gebanken fammeln können und nur die Gloden von ferne läuten bören.

Um andern Morgen wird unser Reichsjugendführer sprechen, ber ganze Untergau und Bann wird zusammenkommen. Wir werden Dichtungen hören, die unseren Weg künden und feren Willen in Worte fassen. Unser Neujahrswerk wird beginnen mit dem Entschluß:

Wenn alle untreu werben, fo bleiben wir boch treu.

Das Ende der Zwölften sieht auch unsern Abventskranz und den Tannenbaum zum letten Mal. Und wo kein Perchtenzug, kein Dreikönigslauf oder Sternsingen mehr Sitte ist, bildet die Plünderung des Weihnachtsbaumes den Abschluß unserer größten Festzeit, denn ein künstlich wieder aufgezogenes Perchten- oder Frau Polle-Brauchtum würde uns unehrlich und wie zeitsremde Romantik erscheinen. Dort aber, wo sich wenigstens die Kinder den Umgang am 6. Januar erhalten haben, leitet schon die Freude dieser Vermummung hinüber in die lustige, bunte Fasnacht.

## Fasnacht und Mummenschanz

Das ist eine herrliche Sache! Da können wir einmal zeigen, daß wir zu leben verstehen, daß gerade der, der die härtesten Jorderungen an sich stellt, auch das unbändigste Lachen und den größten Humor haben muß. Und zugleich merken wir, daß mit einem fröhlichen Scherz oder einem lustigen Bild manches gesagt werden kann, was man bei ernsten Gesprächen besser vermeidet, weil sonst der liebe Nächste ergrimmt erst recht seine Jehler behauptet. Aber ich sehe schon eure vielen bedenklichen Mienen: "Das ist doch nicht HI.-mäßig, diese bürgerlichen "Maskenbälle", diese Gesellschaftsangelegenheit, bei der selbst der Biederste einmal über die Stränge schlagen darf. Und über-haupt ist Fasnacht doch gar kein allgemein deutsches Brauchtumssest, sondern nur in katholischen Gegenden beheimatet und lange nicht so alt wie Weihnachten, Sonnenwende, Ostern und Ernteseier."

Und boch ift es unser Fest und barf niemals verloren gehen. Und es ist auch alten germanischen Ursprungs. Laßt euch bavon erzählen:

Die Fasnacht ift ein hochzeitliches Worfrühlingsfest

"Fasnacht" hat an sich garnichts mit "fasten" zu tun, sondern mit "fasen" und "faseln", mit leben und schwärmen und wachsen. Der Odenwälder sagt, es "faselt", wenn er an die Wach stumzeit von Feld und Garten denkt. Und ein "Faselschwein" ist kein Mastschwein, sondern ein Zuchttier und der Faselhengst ein Beschäler. So stedt hinter dem Wort der Begriff der Frucht bark eit und des Züchtens. In der Bauernfasnacht ist durch die feste Zucht, durch alte Regeln, die aller Fröhlichkeit Form und Schranken geben, und durch die fast überall mit der Fasnacht verbundene Musterung der

Burschen dieser Gebanke erhalten geblieben. Und der Rarne val ift nicht das schmerzliche "Fleisch fahr' wohl" —
"Carne vale" —, sondern mahrscheinlich der Um zug des
Schiffstarrens, des "Carrus navalis", wenn auch der
Ausdruck "Karneval" sich vor allem von den romanischen Ländern und den Großstädten aus durchgeseht hat.

Das gange Best ift eine frobe, farben- und gestaltungereiche Antwort auf die lebhafte Entwidlung ber Matur, die jeht die große Abrechnung mit bem Winter und allem Alten und Morfchen beginnt. Und wenn bas Lier um biefe Beit Dels und Beborn wechselt, wenn bie Pflangen jung und neu aus bem Boben brechen, bann tann auch wohl ber Menich einmal "aus ber Baut fahren". Der Richtebrauch ber Jahreswende hat an diefem Jeft feinen Plat wie bas Lebenweden bes Perchtenlaufs in Dorf und Flur. Und wie ber gange Borfrühling fteht bas Beft unter bem Willen ju Berbung und Dochzeits. freube. Gin Lebens- und Werbefeft mar bie Begebung bes Worfrühlings, Die altefte Jasnacht icon ju Zacitus' Beiten. Denn ber ichreibt, bag ein Teil ber bamals noch zwischen Ober und Elbe feghaften Sueben eine Bottin verehrte, die Zacitus mit ber Ifis vergleicht, und bie einen Dachen als ihr Beiden führt. Abnlich wurde noch mu 1133 am Miederrhein unter Anteilnahme bes gangen Bolles bie Bottin Dehalennia (beren Tempel noch um 700 n. Chr. auf ber Infel Balderen an ber Schelbe ftanb) auf einen Schiffssteven gestütt, Fruchte im Schof, hinausgefahren. Bir muffen babei I bie ber grau Solle verwandte "Merthus" (Mjörb) benten, die im Frühling auf blumengefcmudtem Bagen burchs Land jog und bie Sluren mit Fruchtbarkeit fegnete. Dach ber Umfahrt, bie an einem See endete, murbe bort der beilige Bagen mit allem Bubebor einer Bafdung unterzogen. Zacitus fpricht von fieben an ber Oftfee mobnenden Bollerichaften, benen biefes Brauchtum gemeinfam gewefen fei.

Was an diesen so ähnlichen Bräuchen auf frember herkunft beruht und was uralte germanische Überlieferung ift, können wir heute noch nicht klar feststellen. Wor allem im Rheingebiet ist eine teltische ober römische Beeinflussung nicht ganz ausgeschlossen, die ja auch auf den großen handelswegen die an die Bernsteinküste der Oftsee dringen konnte. Wahrscheinlich ist eine ursprünglich segnende Frühlingsaubsahrt zu Schiff und zu Wagen später in einzelnen Gegenden durch die römischen Soldaten mit Rulten aus dem ganzen römischen Weltreich verknüpft worden. — Aber doch mutet uns dieser Schiffsumzug im Wesenklichen germanisch an. Denn wer erinnert sich nicht dabei an den golden en Sonnen wer erinnert sich nicht dabei an den golden en Sonnen wer allem an die schiff den Trund holliche Junde, vor allem an die schiff der gestelltes Schiff zeigen? War doch das Leben unserer Vorsahren ganz eng mit ihren Schiffen verbunden, so daß sie sich seinend aufs Weer sahren ließen.

Auf foldem Schiff tam ber "Lengbringer" gefahren. Und biefes "glüdhafte Schiff" ziert nicht nur die altesten Reufahrsgludwuniche, fondern murbe auch von ben Webern felbft in mafferarmen Gegenden ju Fasnacht burch ben Ort gezogen. Bis beute bat fich bies "Marrenfchiff" gehalten, bas im Märchen fogar jum ichwimmenben Dublftein wurde, wie ich es in Bufammenbang mit ben brei Ronigen icon erwähnte. Die Jahrt ober Rlucht übere Baffer fpielt in vielen Märchen eine wichtige Rolle. Und fo tommen wir wohl an den Rern ber Sache: Es muß fich me eine Brautfahrt ju Schiff handeln, benn auch die "Bercht" ober die Tochter im Marchen, die vor dem eigenen Water flieht, wie die Ballure vor Obin, flieht über die See, und ichlieflich enbet diefe Jahrt mit einer Bochzeit. Die Berchtenbräuche gehören alfo mit jum Schiffsumjug, und auch bie "beilige Urfula" (auf beutsch bie Barin) ift eigentlich biefe Tochter aus bem Märchen, bie auf ber glucht bie Barengeftalt annimmt und fich unter bem Jell verbirgt, wie Allerleiraub, die ja wieberum niemand anders ift als bie Perchta, bie Berborgene, bie Werhohlene: Frau Solle.

So wundert es uns nicht, daß ber Bar (ber eigentlich eine Barin fein follte), in fo vielen Jasnachtsumzugen auftaucht, fo

in Halberstadt Aarz, im Schwarzwald und noch anderswo, und daß es dis ins Mittelalter hinein am Niederrhein eine Gesellschaft "Schiff der heiligen Ursula" gab. In den Niederslanden übertrug sich später der heidnische Nehalenniabrauch auf die heilige Gertraud, die ebenfalls in einem Schiffswagen umfuhr.
Aber nicht was Das Mädchen braucht auf Brautfahrt zu gehen,

auch der held tann zu Schiff ausfahren. In diesem Zusammenhang könnte man eine Erklärung dafür finden, daß Tacitus die schwäbische Göttin mit der Ists vergleicht. Fuhr nicht auch Siegfried im Nibelungenlied zum Isenland? (Island konnte damit nicht gemeint sein, denn das ist als "Island" ausdrücklich erwähnt.) So mag es sich um eine "Ise" gehandelt haben. Kurzum: all das sagt uns, daß die Fasenacht in einem großen Teil ihres Brauchtums eigentlich ein Fest der Einholung der Braut ist, ein hochzeitliches Fest.

ben. Noch heute sagt man im Bogelsberg "Asche bippe" bagu. Und wie am Poltermorgen muffen diese Scherben dann am "Aschermittwoch" — ber seinen Namen also nicht vom Aschentreuz hat — zusammengefegt werben.

Man wirft ja auch Schuffeln (Afchel) vor ben Zuren zu Scher-

Das Schwärzen gehört überhaupt ursprünglich nicht zum Bußbrauch, sondern mitten in die Fasnachtslust hinein. Fast überall heißt ein Tag richtig der "rußige", "pfraumige" oder "bromige" Freitag bzw. Donnerstag in der Woche vor Fasnachtssonntag. Mancherorts gibts dafür bestimmte "Schwärzer", die, wie z. B. in Spergau, die Mädchen aus einem Pan-

toffel ober Michenfad mit Rug bemalen muffen.

Das Lebenaufweden burch Rutenfolag, Schellengeton und Wafferbrauch Zum Hochzeitsbrauch gehört auch bas Weden mit leichten Rutenschlägen, die angeblich die Asche abstäuben sollen, aber ohne diesen Nebensinn ja auch bei den anderen Frühlingsfeiern zu Oftern und Maria Lichtmeß vorkommen.

Dieser Mutenschlag ift fast überall noch lebendig, selbst bort,

wo tein Mummenschanz mehr stattfindet. Auf die heftigkeit des Schlages kommt es dabei — wie auf Grund der Abertreibung des Brauchs hier und da vielleicht angenommen wird — gar nicht an, lediglich auf die Berührung mit der Lebensrute, auf eine Erweckung und Abertragung des Lebens durch das Leben selbst: durch den eigentlich frischen, grünenden Zweig, der allerdings mancherlei verschiedene Gestalt angenommen hat. Er ist immergrün oder ein frischen Hasel oder Birkenzweig. Oft hängt noch das erste Frühlingsgrün daran; er ist weiterhin mit Buntpapier, Rosinen und Zuderwerk geschmückt. Oder die Lebensrute ist der schellentönende Vänderstad des in den Lebensfarben leuchtenden grünroten Harletin. Sie ist der Lannenbaum in der Hand des Sommers oder der mit Vrezeln, Eiern und Apfeln geschmückte Sommerstecken der Kinder und auch die leierige Pritsche in der Hand des Pierrots.

Und met tommen wir an all die Abarten, die nicht nur durch den Schlag, sondern auch durch ihr Geton und Gelärm Lebensweder sein sollen: vor allem die knallende, lange, oft schön verzierte Peitsche, die Karbatsche, die z. B. vom Überlinger Hansele mit großer Kunst geschwungen wird, oder die dicke Geißel in Werbenfels und die "Farrnschwänze" und "Saublodere" der Elzacher Schuddige: die mit einer Schweinsblase versehenen Peitschen, die laut schallend auf den Boden geschlagen werden. Im Salzburgischen geben die Burschen in loderer Reihe über die Felder und schlagen ihre Peitschen im Sechsachteltakt, damit, soweit der Peitschenschlag knallt, die Flur "aper" werde, schneefrei und fruchtbar. Dies "Aperschnalzen" dauert von Großneusahr die Jasnachts-Dienstag.

Ahnliche Wirkung verspricht man sich von dem "Kornaufweden" ober "Lenzaufweden" in Lirol, das zu Fasnacht durch
schellenbehangene junge Burschen ausgeübt wird, die unter Ruhgloden-Gelärm, Johlen und Pistolenschießen durch Dorf und Feld rennen, daß es überall widerhallt, und ihr Reisigfeuer abbrennen. In diesem "Kornausweden" ist der Sinn aller Lärmbräuche zu Fasnacht, der Knarren, Teufelsgeigen und Rummelpotte, der Schellen und Schnedenhäuschen, Trommeln und Pritschen erfaßt. Auch in Morddeutschland geht lärmend über die Felber und bittet um gutes Wachstum, so beim Zempern in der Kurmart.

Die Lebensrute hat manchmal eine etwas plumpe Form angenommen, z. B. in den Wilden-Mann-Reulen und in den Holz-hämmern Oberbaperns und auch Westfalens, mit denen an die Tore und auch auf die Mädchen geklopft wird. Diese Hammer sind dem Bauernfreund Thor eigen und gehören zum alten Hochzeitsbrauch im Sinne des Lebenweckens. Die westfälischen Jungens tragen außerdem einen Hahn im Korbe, wenn sie auf den Heischegang gehen und an die Tore pochen, und singen bazu:

Safenacht geht ane, Bafenacht geht ane, broben in bem hintelhaus hängt ein Korb mit Eiern raus; broben in ber Firste hängen die Bratwürste, gebt uns die langen, laßt die kurzen hangen! Da, ra, rum ber Winter muß herum. Was wollt ihr uns denn gebent Ein glüdselig Leben, Glüdschlag ins haus komm nimmer raus.

Wollen sich die Mädchen und Frauen von den sie mit den Reifern verfolgenden Burschen erlösen, so müssen sie ihnen eine Dankgabe geben, im Gebiet um Stendal herum z. B. einen bändergeschmückten Buchsbaumstrauß, Eier, Wurst und Schnaps. Anderswo Fasnachtsgebäck, z. B. heiße Wecken = "heetmeggs" in Oldenburg. Dieser Name aber birgt noch eine andere Bedeutung, wie uns ein Gedicht aus dem Jahr 1671 verrät:

"Wenn nun biefes ift verbracht, denn fo ftreicht in eurem Namen eben mit berfelben Gert alle Nomphen, alle Damen, derer Kunbichaft es gestattet, streicht so lang es euch beliebt, bis ein Jed' euch beise Weggen, das ist warme Kusse gibt."

Eine Ehre bedeutet ber Schlag jum "Laufnarren" in Stockach, und vielleicht hat ber Ritterschlag ober Gesellenschlag und eben-

so der Badenstreich bei der Firmung oder bei der Grengbegehung denselben Sinn wie der ju Fasnacht mit der Lebensrute.

Auch der segnende Wa f f er brauch darf zu Jasnacht nicht fehlen. Er wird natürlich zumeist übermütig ausgeübt: Worm ersten Tanz waschen die Burschen den Mädeln die Jüße ober sie besprengen sie. Beim Männertanz springen sie in den Brunnen und sprühen von dort aus das Wasser die zu den Umstehenden, wie beim Münchner Mezgersprung. Es kam auch vor, daß man sich gegenseitig sing, misch dann in den Bach oder den Dorfteich zu tauchen. Und im Schwäbischen mußten die Burschen noch in diesem nassen Aufzug ihrem Mädel einen Kußgeben. Das Besprengen ist dabei der ursprünglichste und auch züheste Brauch — wenn aus den Wassertropfen heut auch zumeist Confetti und ähnliche Harmlosigkeiten wurden.

Bom Flachsbrauch und ber boppelten Seftalt: der Zeit

Neben der Fruchtbarkeit des Korns bedachte der Bauer früher den Leinsamen, den Flachs am nächsten, dessen Sorge Frau holle oblag. Darum gehören Jasnacht, vor allem auch Maria Lichtmeß und Flachs zusammen. Dann stehen wieder die Spinnräder still. Das Ende der Spinnstubenzeit ist gekommen, da stürmen die Burschen die Stuben. Und den faulen Mädchen, die nicht allen Flachs versponnen haben, reißen sie ihn vom Roden herunter und werfen ihn auf den Mist, "wo der hahn ihn weiter spinnt", damit es nächstes Jahr eine gute Ernte gibt. Dann wird die Maibraut für alle Sommerfeste gewählt. Die Mädel schenken den Burschen Strümpfe und bunte Bänder und die Burschen ihren Mädeln einen Strauß Rosmarien.

Bis heute ift in Mieberbeutschland der Rosmarien noch die Hochzeitsblume, aus der Hochzeitskränze gewunden werden. Und der Harletin kommt ja auch als Herold für den Prinzen Karneval, den Frühlingsbringer, wie der Hochzeitsbitter vor der Hochzeit. Im 15. Jahrhundert trug der Frühlingsbringer

nicht nur die Hahnenfeder an der Marrentappe (die noch in irgendeiner Form alle Karnevalstappen ziert), sondern auch "einen Kranz mit Lein umwunden". In Oftpreußen sagt man, so hoch die Mädel beim Tanz durch den Bügel springen, so hoch wird der Flachs stehen. Die Schöne aber, die am höchsten springt, wird die nächste Braut sein, und die dabei hinfällt, bestommt gewiß teinen Mann. Es war auch Sitte, daß eine Frauzu Fasnacht über die tanzenden Paare Flachssamen ausstreute.

Auch die Storchmaske und das Wickelkind sind Gestalten, die neben der Fasnacht ebenso beim Hochzeitsfest auftauchen. Sie geben in allen Umzügen mit, Sinnbilder des Frühlings und des neuen Lebens, das kommen wird. Der Storch fann aber genau so gut als Gans oder Ente in Erscheinung treten, und das alte Volksspiel von der Gans ist ein richtiges Fasnachtsspiel. Das gestaltgewordene Märchen von der "goldenen Gans" oder "Schwan, kleb an" ist der lustige Fasnachtszug, der selbst die traurige Prinzessin zum Lachen bringen muß. Er läßt sich von uns auch hinter der Leinwand als Schattenspiel oder mitten im Saal als Mummenschanz herrlich aufführen.

Das Spiel von der Gans ift aber wieder genau so gut ein hochzeitsspiel. Dahinter verbirgt sich wiederum Frau holle, die Percht, von deren haus das Märchen erzählt, daß es auf Enten- oder hühnerfüßen steht. Das gejagte Mädchen des Märchens bedient sich auch manchmal dieser Gestalten, micht gefangen zu werden. All das hat einen zusammenhängenden Sinn und ist nur scheinbar willfürlich. Denn die hilfreichen Mächte im Märchen sind immer Sinnbilder für die Kräfte im Leben, für Wasser, Luft und Erde. In Niederbeutschland lief bisher zu Fasnacht die "Stoppegoos" um, ein Mädel, dessen Arme angebunden waren und das dann so mit Kissen ausgepolstert wurde, daß es wirklich täuschende Ahnlichteit mit einer Gans bekam. Im Spreewald gibt man ihm die Gestalt einer Henne.

Das haus ber Frau Solle hat es noch lange im Mittelalter als Puppenspiel gegeben: ein haus, in dem auf einer langen

Stange, nach allen Seiten bin brebbar, zwei Gestalten, eigentlich eine Doppelgestalt, Rüden an Rüden wohnten: die Schöne und die häßliche, die Alte und die Junge, der wahre und ber falsche König — all diese Bilder sind sa immer wieder die Percht, die Frau holle, und ihr eigentlicher Sinn: die Zeit! Die Kirche machte baraus die doppelseitige "Frau Welt".

Sucht ihr aber nach der Ursache, warum so viele Masten lange Masen und große Füße haben, so denkt einmal an das Märchen von den drei Spinnerinnen (den Nornen), denen die Füße vom vielen Spinnradtreten so groß geworden sind. Auch Frau Holle ist sa eine Spinnerin und spinnt den Schicksale, den Lebensfaden.

Wenn aber Frau Holle die Zeit ift und diese Doppelgestalt Alt-Jung in ein und demselben Bäuschen, dann gehört auch die Altweiber mühle in unsere Fasnachtsfeier hinein, besten in die Altweiberfasnacht, die ja noch heute unter strengem Ausschluß aller Männer ,, setten Donnerstag" gefeiert wird (Eifel).

Bei dem frankischen Frühlingstan; von ber Altweibermühle tangen die Mädchen, als alte Frauen verkleibet, mit langsamen, schleppenden Schritten in eine aus Brettern und Wagenräbern mitten im Saal errichtete Mühle, die sich breht und alle jung und schon wieder heraus läßt, nachdem sie drinnen ihre Vermummung abgeworfen haben.

Der Gegensah alt und jung, morschund nen wird in allerlei Bildern bargestellt. Go führt man auch bas alte Jahr als weinende Strohpuppe auf dem Rade im letten Schnee vor das Dorf; es wird von einem Mädel im Immergrünkranz entführt. An der Weser wird eine Strohpuppe aus dem Ort gebracht und im Teich ertränkt, dafür aber ein Mädchen mit goldener Krone zurückgeholt. In Nordbapern wird im Umzuge eine Doppelgestalt (Strohpuppe) geführt, der man ein weinendes Gesicht auf den Rücken band, dann wird sie befreit, springt herum (sie dreht sich wie Jungfrau Maleen) und sist dann plöstich jung, schön, gründekränzt im Rad und wird seier-lich eingeholt.

So ift der Kern der Jasnacht ein hochzeit. Lich frobes Sinnbild der Wendezeit. Hinter ben vielen Gestaltungen des Sinnbilds, hinter den schreckhaft dunklen und haarigen Masken, wie hinter den lachend schönen ist immer noch das Wissen darum sichtbar, daß diese Außerungen zu einer Ein heit gehören, die als Sonnenrad oder in Frau holles Mondeigenschaft mit dunkler und heller Seite ihr bedeutendstes Bild erhielt.

Boban als "Bilber Mann" und Erbsbär

Diefes Wiffen um die Bufammengehörigkeit des wildbufteren

und bes sommerlichgrunen Bilbes ift auch in ber Geftalt bes wilben Mannes erhalten, ber nach Jagb, Gefangennahme und Tötung - bie nach bem Zeugnis alter Bilber bas bedeutsamfte Fasnachtsspiel ausmachten - auch noch als Sommergeist wiebererfteht, mit frifdem Zannengrun geschmudt. Diefer "Wilbe Mann", ber fcon bei Gebaftian Brant und Gebaftian Frand, beim Murnberger Schembartlaufen erwähnt wirb, ift eins der beliebteften Bilder für ben Binter. Recht oft führte auch tatfächlich bas wilbe heer an; bas verrät uns, bag binter biefer - natürlich im Mittelalter "barbarisch" wild geschilberten und furchtbar gewordenen Gestalt - ber Winterund Totengott Obin-Bodan verborgen ift, von bem man aber auch weiß, daß er felbft den Lebenstrant und die Babe ber Diebererftehung befitt. Er wurde möglichft als ungezügelter Maturburiche bargeftellt: mit langem haar und Bart, fellbehangt ober in einem Bobelspangemand. (Wie ja auch bas Gewand, bas Frau Solle ober bas Mäbchen im Märchen verbirgt, bolgern wie pelgen fein tann.)

Beim Allgäuer "Wildmännlestans" im Erntemond find die "wilden Holzleut" ganz in Lannenbart und Baumflechten, anderswo auch zu Fasnacht in Werg oder Stroh vermummt. Wir erkennen jest auch die Übereinstimmung dieser Gestalt mit dem Erbs bär (in Erbsstroh gehüllt) und den Strohtegeln

im Bruchsaler Sommertagszug. Dieselbe Geftalt tritt aber

aud) als der lette Schneemann auf, ber fraftig beworfen wirb, wie ber Willinger,, Buescht", ber fein altes Marrohas recht bid auspolftern und fich mit einem Brett auf bem Ruden und Meisigbefen bewaffnen muß, weil die Rinder ihn traftig mit Odneeballen und anderen Dingen bewerfen, ihn auch gu fangen und ju ichlagen versuchen, bis m feinen Befen bebt; bann ift alles fill, und nun füttert er feine Werfolger mit Obft und Webad. Das Bewerfen, bas bem Befprengen entfpricht, ift manderorts auch allgemein und geht mit Erbfen vor fich ober mit Körnern, wie auf dem Canbe noch hier und da die Braut mit Erbfen beworfen wird, bag fie fruchtbar fei, und bas griedifche Brautpaar einft mit Ruffen. In Ansbach jagte min fo ben berüchtigften Langschläfer am Fasnachtsbienstag "Strobfad" burch ben Ort. Much in ben vielen bestimmt farbigen ober gang bunten glidengemänbern, im fcmabifden "Fledleshäs" ober "Plaglehäs" wie im Berbenfelfer Bledlagmand und felbft im "Fledelmannstittel" an ber Elbe, in ber gefranften Bermummung ber Spergauer Schwärzer und im geftreiften Tritotgewand ber bofifchen Zeit find Refte bes Barenfelles, ber Wilben-Mannstleibung gu ertennen.

Der wilde Mann oder der Strohkegel muß fich mit dem Tannenkegel, Läufer oder Harlekin — mit dem Frühlingsbringer



Dabei wird er gesagt, gescholten und geschlagen. Schließlich wird er zum Tode verurteilt und durch Waffen, Brand ober Ertränken, durch Erhängen und Zerreißen umgebracht. Aber noch seine Asche und seine Gewandsetzen sind von geheimer guter Wirkung, wie ja auch der Winter letten Endes ein uner-läßlicher Förderer des Lebens bleibt.

### Vom Recht ber Beifcheganger

So beginnt ober enbet auch bas Spiel feiner Berfolgung meift mit einem Beifchegang, ber für bas nachfolgenbe gemeinfame Mahl Burft und Gier, Krapfen und Pfanntuchen, beren Fettrefte an ben Pflug geschmiert werben, Bregeln und Apfel und ähnliche überall verschieden benannte und eigentlich boch finngleiche Dinge einsammelt - und bas mit bem felbstverftanblichften Recht. Denn bies ift bas erfte große Gemeinichaftsfeft, ju bem jeber beifteuern muß, und bas Erlangte wirb in ftrenger Gemeinschaftlichteit nach ber Bubereitung burch bas füngst verheiratete Dorfmäbel verzehrt ober an die Armen verteilt. Wer barum nicht freiwillig gibt, muß bamit rechnen, daß ihm die Gier aus bem Stall und die Burfte von der rauchichwarzen Dede geholt und ichon an ber runenformigen Gaffeljange aufgehängt werben. Die Beischeganger haben das Recht, fich bas Dahl jufammengurauben, wie den Perchten bas Totenopfer gufteht. Das fagt uns ein Bericht aus bem Jahre 1570: "Ich hab neben anbern gehört von Joh. Dennerer, Pfarrherr ju Mansfeld, feines Alters über achzig Jar, bas ju Gisleben und im gangen Sand ju Mansfelb bas mutenbe Beere fürüber gezogen fen alle Jar auff ben Jasnacht Donnerstag, und bie Leut find zugelauffen und haben darauff gewartet, nit anbers, als folt ein großer mechtiger Rapfer ober Rönig fürüber gieben."

Dieser Beischegang hat fich in Mordbeutschland selbst dort gehalten, wo tein sonderlicher Mummenschanz mehr getrieben wird, meist aber läuft der Erbsbär doch noch mit im Zug. Alter und Bedeutung von Liermasten und Leufelslarven

Manches ift im Boltsbrauch einseitig berausgestellt und vergerrt worden. Go gehört ju ben föftlich urwüchfigen, mit rotem Fledenanjug und einer riefigen Teufelsmaste gefcmudten Eljacher " Chubbigen" eigentlich auch noch eine ichone Bestalt als Erganzung, so wie der lächelnde Marr in Willingen fein Begenftud im baglichen alten Marren, im fauertopfifchen "Surbebel", hat, bie icone Willingerin mit ihrem bofifchen Lächeln im gabnlofen "Morbili", wenn auch bie weiblichen Gestalten erft spätere Beifügungen bes Buges find. Der "Schubbig" ift nicht ursprünglich ber Teufel, sonbern bie buntle Beit, er ift Coti, ber eigentlich von bem lichten Bruber begleitet fein muß. Und es ift bezeichnend, bag feine beliebtefte und eine ber älteften Masken bas "Baregfriß" beißt. Beute mag .... wohl an Damonenzauber benten, wenn man nur biefe furchterregenben Dasten auf ben Stragen fieht, wie fie mit ihren an Stoden gebundenen Schweinsblafen laut ichallend bas Pflafter und womöglich auch beinen Ruden flopfen.

Sehr alt sind auch Affenmaste hatte ber Girben von eine ebenso haariges Tier wie der Bär. Weniger dämonissert ist die Hirschmassen gehörten zum Nürnberger Schembartlauf und sind heute noch in Werbensels heimisch. Schon im 4. und 6. Jahrhundert schreibt man von Hirschmassen gehörten zum Nürnberger Schembartlauf und sind heute noch in Werbensels heimisch. Schon im 4. und 6. Jahrhundert schreibt man von Hirschmad Fellverkleidungen und später noch oft, meist voller Entsehen: "Denn welcher Wernünstige sollte es glauben, daß Menschen, die bei Besinnung sind, sich, indem sie Hirsch spielen, in das Wesen von Tieren umwandeln wollen?" (aus dem 6. dis 7. Jahrhundert). Für das Sinnbasse dieser ältesten Tiermaske hatte der Schreiber anscheinend gar kein Verständnis mehr.

Ebenso gab es schon früh Pferdemasten, an die heut noch das Rottweiler "Bennerößle" ober "Brieler Rößle" mit seinen stolpernden Sprüngen und der "Schimmelreiter" er-



Eljacher Schubbig (Soljfonitt von E. Rrumm-Eljach)

innern. An Wogelmasten gab es vor allem Störche, auch in Mürnberg find sie erwähnt (1520 und 1534). In Spergau bei Merseburg laufen zu Lichtmeß die "Sänger" heute noch in Wogelmasten herum und vertunden das neue Jahresleben. Der Meersburger "Schnabelgpri" hat einen Wogelkopf und einen Storchschnabel und der Triberger "Federehansel" einen Raubvogelschnabel.

Der vor allem im Frankischen so viel erwähnte Schem bart ober Schönbart ist eigentlich ein Waldgeist, das "holzmännle". Noch eine andere Erscheinung wollen wir hier festhalten, die ohne sede dämonische Verzerrung die Fasnacht der Schiffer zu Rathen an der Elbe belebt: der "Brezelm über micht mit Tuchläppchen, Stroh oder Jell, sondern über und über mit Verzeln (Obilsrunen) benäht ist.

Später hat fich eine große Borliebe berausgebilbet, fatt ber Liermasten möglichst tenflische Raritaturen eines lieben Machften, oft hiftorifder Dorfgeftalten: Bolgfammlerinnen, Butterfrauen ufm. ju tragen. Go finben wir jum Beifpiel in Eljach neben ben gang alten freundlichen weißen "Mondmasten" und ben Baren- und Affenlarven gang verschiedene Arten, die zwischen Mensch und Tier spielen, langnafige und breitgefichtige, folche, bei benen man faft nur Babne fieht, auch didlippige und alle möglichen anderen. 3a, = tann bei genauerem Blid fogar bas Berftellungsfahr ber Dasten baran erkennen, bag ben einzelnen Schniter in jebem Jahr ein anderer Bug eines menichlichen Befichts mehr beschäftigt bat, ben er bann bei aller Berichiebenheit boch all feinen Carven mitgibt. Wir begegnen einer großen Bulle von Dasten, benn jeber echte "Banfele" ober "Schubbig" ober wie ber Marr fonft beißen mag, hat ben Bunich, möglichft viel Masten - oft altererbte - ju befigen ober felber ju fonigen, bamit er fich umfo untenntlicher machen fann.

Diese schönen holzlarven gibt es vor allem im Schwäbisch-ale, mannischen und Baprischen, in Lirol und in ber Schweiz. Selbst bort, wo sie schön und höfisch lächeln, tragen die Marren doch noch lange Juchsschwänze ober hahnenfedern ..... Kopf,

lehte Refte ber Lierverkleidung. Die Pappmasken und auch die Trickfiguren, Riefen und Zwerge, find allesamt füngeren Ursprungs und weniger fasnachtseigen; sie sind gewihte Erfindungen des großstädtischen Karnevals.

Bom Binteraustreiben, Rügefpiel und Lang

Wie den Masten erging's auch dem Spiel. Aus dem alten mythologischen (zeitlosen) Jahreszeitenspiel, das noch im Rampf von Winter und Frühling und in der Verfolgung des wilden Mannes nachtlingt, wurde viel mehr zeitgebundene Kritit. Zwar gehört das Gericht durch die Marren, die Freiheit der Kritit, seit seher zu diesem Fest.

Wie an jeder Wende wird über alles Überholte und Alte Gericht gehalten. Bu Jasnacht ift es natürlich ein Marrengericht, das aber an Beisheit burchaus nicht arm ift. Die überftarte Betonung bes Marren ober Jed ift zwar eine Errungenschaft aus der hofnarrenzeit, wir haben aber boch Anhaltspunfte, baß die Marrentracht einmal burchaus nicht närrisch, sondern eine allgemein ehrbare Tracht war. Beute ift nur an Stelle bes alten golbenen humors vielfach ber mehr geistreiche Dit getreten, wie überhaupt manches - vor allem in ben Jasnachtsfeiern ber großen Stäbte wie Munchen, Koln und Maing ftarte böfische und jum Zeil auch frangofische und italienische Beeinfluffung aufzeigt. Echt haben wir ben Marren aber jum Beispiel in Billingen und ben anberen gasnachtsftabten in Baben, Bürttemberg und Bapern in ber Marrogunft, bie bas gange Feft gestaltet und fich aus den angesehensten Leuten im Ort jusammensett. Sie haben ben Auftrag, bas gange Jahr hindurch auf die Schandtaten ihrer lieben Machften gu achten und fie bann moblverborgen binter ber Daste als Moritat auszuschellen ober gar auf bem Wagen im Festzug barzustellen. gerade, fo wie man ben Flachs austämmt, bamit alles wohlgefäubert ins Frühjahr bineingeht.

Diese Rügespiele wandten oft die Zünfte gegen die Patrizier an. Aber allmählich wurde durch den stärkeren Einfluß des Feudalherrentums und des Geldes diese Meinungsfreiheit so abgebogen, daß der, der eigentlich am meisten durchzuhecheln gehabt hätte, der Bauer, auf Grund der Verstädterung der häufigsten Verspottete und Verulkte wurde, wie es uns die Hans Sachs-Spiele deutlich zeigen. Da wandte sich die ganze Stadt gegen das verarmte und — wie man meinte — "kulturlose, tumbe" Bäuerlein.

Damals wurden die Spiele meist von den Wagen heruntergespielt, wie heute noch die Villinger Moritaten. In Nürnberg war der Spielwagen eine Hölle, die schließlich in einem Jeuerwert unterging. Ahnlich war es bei den Lübecker Zirkelbrüdern.

Dem Jahreslauf näher fteben all die Bahnenwett.

tämpfe und Spiele, die zu Fasnacht üblich find. So das Topfschlagen ber Mädel, das mit verbundenen Augen und einem Dreschflegel vor sich gehen muß. Dieser Dreschflegel bestreit den Hahn, "das Sinnbild stolzer Zeugungstraft" (Hahne) aus der Finsternis unter der Bütte oder dem Topf, und das Mädchen, das dabei m geschicktesten ist, wird "Hahnenbraut".

Auf ein anderes Jahresspiel bringt uns das Lied vom Kuckuck und dem Jäger (Winter), der ihn erschoß, wich ihn nach einem Jahr doch wieder lebendig zu sehen. An der Ruhr bevorzugt was das "Gänsereiten". Bei

An der Ruhr bevorzugt was has "Gänfereiten". Bei diesem Wettritt geht es darum, wer im vollen Galopp der unter einem Bogen topfunter hängenden geschlachteten Gans den Ropf abschlägt und Gänsetönig wird. Nachher wählt sich der Sieger eine Königin und einen hofftaat.

In einigen masurischen Dörfern aber lebt noch ein anderer, recht alter Brauch: von einem Pserd gezogen dreht sich ein schräg an einen dicken Baumstamm geschlagenes Rab, auf dem zwei Männer sien, die sich geschickt und fräftig festhalten müssen, damit sie nicht "unter die Räder kommen". Im Gesbirge ift das Shubkarrenrennen üblich und das

Jadelichuten, bas Prellen von Menichen ober Strobpuppen.

Ein richtiges Ultspiel gibt bas Ochiefien mit ber Monbtanone im Oberbaprifden, die fruber ichon als Bofeweibertanone jum Durnberger Schembartlaufen geborte. Och nitelbante, Buttenreben, wie bie alten gasnachts. predigten, bas Marrenbuchverlefen und bas Ctarfemef. fen mm Inn - bas bie Burichen, mit großen Ruten bewaffnet, mit ber Winterhere ausfechten muffen - find wie Rugegerichte und Moritatenwagen Rachtlange einer alten Boltsgerichtsbarteit, die zu Fasnacht unbedingt ju ihrem Recht fommt. In ernfterer Form ift ber Richtbrauch beim gasnachtsfeuer, beim Rabtreiben und Scheibenfclagen erhalten, von bem wir an anderer Stelle boren wollen. Die Marrengunft, bie Tragerin bes Bollegerichts, umfaßt beute noch felbft in ben Städten die angesebenften Leute, und es bedeutet eine Ehre, ihr anzugehören. Mur bag fich in ben großen Stäbten eine Unmenge von verschiebenen Bunften und "Garben" gebildet haben, vor allem im letten Jahrhunbert, die nicht immer auf alte Überlieferung und feste Bucht zurüdbliden.

Aber bestimmte Formen sind bis heute gewahrt. Aufgenommen wird man meistens nur auf Grund einer besonderen Leistung: In Mainz und Köln muß man sich als Büttenredner in Zeitzglossen aus dem Stegreif bewährt haben, also im Wit. In den Dörfern aber wird die Jungmannschaft nach Alter und Kraft gemustert. So durste die zum Weltkrieg keiner ins Narrengewand, der noch nicht zur Heeresmusterung gewesen und dort angenommen war. So war es in Elzach, so bei der Haslacher Nanzengarde, wie dei der Mainzer gleichen Namens, die gewogen, untersucht und fertig ausstaffiert wird, wobei auch der Jest bon is ger Burschen gewählt wird.

Bedeutsam ist der Schlag zum Laufnarren in Stockach, ber vielleicht älter ist als das Marrengericht selbst. Das öffentliche Gericht auf dem Markt ist heute leider etwas zirkusmäßig

geworben. Unangreifbar und getreu ber Wahrheit wird bas Urteil gefällt, manchmal trägt bas Gericht baju feierliche Jemekleibung.

Zum Spiel ber Fasnacht gehören auch all die verschiedenen Tänze vom Rüpeltanz bis zum alten Schwertertanz, der in Überlingen, im Böhmerwald und in der Schweiz in Resten heut noch erhalten ist, aber auch in den ganzen Norden gehört. Daraus entstanden die Zunfttänze, ausgesprochene Männertänze zuerst, von den Messerschmieden und auch den Webern, Mesgern und anderen Zünften ausgeübt. Allmählich aber wurden sie aufgelockert und entarteten oft zu recht übermütigen Verhöhnungen einzelner Zünfte, der Rüpeltanz überwog.

Auch in den verschiedenen Marrensprüngen, im Begehen eines Kreises oder des Feldes sind noch Spuren alter kultischer Tänze erkennbar.

Stabt und Land in ihrer Einwirkung auf Jasnachtsbrauch, Beginn und Dauer

Schon hier zeigt sich die verschiedene Entwicklung ber Fasnachtsbräuche in ber Stadt und auf dem Lande. Das Land hat immer noch die Erinnerung ernsthafte Hintergründe, an den Zusammenhang mit Feld und Matur bewahrt und ist selbst in Rube und Lanz treuberzig und verantwortungsvoll geblieden, mährend die große Stadt mehr dem hösischen Glanz, den Gewistheiten und dem Prunt des romanischen Karnevals zuneigte und meist nur noch Ausgelassent, nicht aber die strenge Zucht tennt, die dem Land beute noch selbstverständlich ist.

Diese Trennung in "Herren fast nach t" und "Bauernfas net" ging schon im frühen Mittelalter entsprechend ber
sozialen Entfremdung vor sich. Die Herrenfastnacht wurde vor
allem Gonntag Quinquagesima, und die "alte" Fasnacht
der Bauern Tovocavit, "Junkensonntag", gefeiert. Am

baufigsten aber begann die Jasnacht um Lichtmeßtag, wie Ge-

"Nach Lichtmeß kumpt die Fagnacht, der römischen Christen Bachanalia. An diesem Fest pflegt man vil kurtweil, spektakel, spil zu halten, mit stechen, turnieren, tanzen, rockenfahrt, fagnachtsspil. Da verkleiden sich die Leut, laufen wie narren und unsinnige in der statt . . . . Etliche geben auf hohen stelzen mit flügeln und langen schnäbeln, seind storken, etlich bären, etlich wild holzleut, teufel, etlich seind affen, etlich in narrenkleidern verbutzt."

Das Ende ber Jasnacht war durch die Wiederaufnahme der Pflugarbeit ziemlich eindeutig gegeben, der Anfang aber blieb lange Zeit auf diese verschiedenen Tage verstreut: auch auf Großneufahr, wo heute noch der richtige süddeutsche Narr sein Fledlehäs oder Narrogwand mustert und alles herrichtet, vorwiegend am 2. Jeber, zu Maria Lichtmeß, wo die Spinnräder in die Ede gestellt wurden und die Jeldarbeit wieder begann. Früher dauerte die Feierei weitaus länger als heute, noch mitten in die Jastenzeit hinein. Und Grimmelshausen berichtet sogar, daß das "dis Jasnacht währende Fressen und Saufen bei uns Teutschen um Martini einfällt", wie es heut noch in Köln der Fall ist. Er rechnet also die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit, die ganze Ruhezeit für den Bauern mit binzu.

Gibt uns die Beschreibung Franks von der städtischen Fasnacht noch in den Gestalten des Zuges ein der bäuerlichen Fasnacht ziemlich ähnliches Bild, das heute in den Städten kaum mehr anzutreffen ist, so liegt der Grund der Entfremdung wohl in den mehr und mehr den Bauern verspottenden städtischen Spielen. Dort konnte der Bauer seine Narrenfreiheit und Kritik nicht mehr recht ausüben, so zog er sich auf sein eigenes Bereich zurück.

Die älteste städtische Fasnacht war hauptsächlich eine Feler ber Patrizier und ber Zünfte. Die Ratsherren veranstalteten große Gastgelage und gingen beispielsweise als Wogler gekleidet, auch die von den Laien vielverspotteten Mönche und Beginen seierten ihren "Fastelovend" eine Woche

vor den anderen und legten dazu Rutten und Schleier ab. Auch die Armsten der Stadt verkleideten sich, zumindest in Stroßmänner. Der höchste Trubel war m Rosenmontag und Dienstag. So ist es uns vielfach aus Köln erzählt. In Frankfurt am Wain trugen um 1467 Patrizier einen strohbedeckten Mann auf einer lebkuchenbehangenen Bahre herum; sie waren dazu weiß gekleidet, hielten Fackeln und riefen: "nobis clares!" Dann zogen sie in das Weißfrauenkloster und tanzten mit den dort untergebrachten Patriziertöchtern.

Der Nürnberger Schembartlauf ist zunächst von der Metgerzunft durchgeführt worden, wohl webem Turnier der Patriziersöhne etwas Eigenes wie Seite zu stellen. Die Lehrlinge
tanzten ihre bestimmten Tänze, man veranstaltete auch Scherzturniere und vor allem den großen Umzug mit dem anschließenden Spiel. Um 1457 kauften dann die Patrizier den Metgern
ihr Privileg ab. Von den höfen aus kam später mancher das Altertum nachahmende Zug in das städtische Fasnachtstreiben,
ein richtiges Zurschaustellen verniedlichter Götter, das die heute
geblieben ist. Vor allem wirkte Italiens prunkvolles Beispiel
bestechend.

Von Verboten und hinweisen auf bas Alter der Bräuche

Die Verschwendung und Ausgelassenheit ging überhaupt in den Städten manchmal sehr weit, selbst bei der Geistlichkeit, und zog natürlich manches Verbot nach sich. Allerdings ist der Kirche das lustige Treiben immer unliebsam gewesen. Allein die Stadt Köln besitt sechzig Urkunden über Jasnachtsverbote, die weit zurückgeben.

Schon aus der karolingischen Zeit wird berichtet, daß der Papst sich sehr über das heidnische Unwesen der Fasnachtsseiern bei den Franken und Alemannen entsett habe. Eine Busordnung aus dem 8. Jahrhundert untersagte die Verkleidung "in majas et orcum" — in Maifrauen und wilde Männer. Tertullian, der heilige Epprian und der heilige Elemens von Alexandrien,

der heilige Johann Chrysoftomus und manche papstlichen Erlasse, so der von Innocenz III., bezeugen das Bemühen der Kirche, die Jasnachtsseier zu unterdrücken und durch anderes zu ersetzen.

Sehr streng ging auch die protestantische Rirche bagegen vor, so wurden 1564 in Stralfund alle die, die "vastelavend gegangen" waren, kurzerhand in ben Bann gefan.

Einer allein wagte sich um 1500 als junger Gelehrter für die Fasnacht einzusehen: Dr. Dietrich Gresemund aus Speper veröffentlichte ein Zwiegespräch, in dem er die deutsche Jasnachtsfröhlichkeit der römischen Karnevalsraserei gegenüber verteidigt. Und als in der Inflationszeit einmal alle Jasnachtsfeiern verboten waren, haben die Elzacher Schubbige gegen eine große Zahl Polizisten eine regelrechte Nevolution gemacht, bei der es beinahe eine Schießerei gegeben hätte.

Die Fasnacht war eben nicht auszurotten. Das wird uns vielleicht verständlich, wenn wir bedenken, daß in vielen arischen Ländern Fasnachtsbräuche nach weisbar sind: so das Winterverbrennen in Indien, Altegriechenland und Rom. Das ist ein deutlicher Hinweis auf das Alter dieser Bräuche und ihre herkunft aus unserem heimischen Raum. Nur dort bedeutet der Kampf zwischen Winter und Sommer eine so überaus wichtige Zeitwende, weil kaum sonst der Winter so ditter kalt und lähmend ist, daß alles mittollen muß und sich dem bunten Wirbel, aus dem heraus das neue Leben geboren wird, nicht entziehen mag, wenn draußen die Natur in den Frühjahrsstürmen und im lehten Frost zum Endlampf drängt.

Auf das Alter des Jestes läßt auch noch der Baum schliegen, der hier ebensowenig fehlt wie zu Pfingsten und Weihnachten. Von den verschieden geschmückten Stecken habe ich
schon erzählt. Aber auch Tannenbäume pflanzte man vor die häuser und sang dazu: "Ich bring zum Jastelabend einen grüBusch. Habt ihr nicht Eier, so gebt mir Wurst" (1525).
So ist es heute noch in Franken und in Mecklenburg üblich. Der Baum wird in Franken auch in die Stube gebracht und umtanzt, nachdem Winter und Sommer sich erst mit großen Holzschwertern bekämpft haben. Sie singen dann:

Der Winter ift fein, ber Sommer ift fein. Drum laffet uns beid' in die Stube hinein. Dort unter dem Tifch, da krabbelt a Maus, Magd, kehr du fei nächstens dei Stu'm fauber aus" usw.

In Sübbaden und im Begau stehen überall ganz hohe geschälte Tannenstämme bändergeschmückt in den Orten, oben zeigt der Wipfel noch grüne Zweige. Wenn die Stockacher "Zimmerleute" (die natürlich keine richtigen sind) ihren Narrenbaum — den Stammbaum aller Narren — sehen wollen, so ziehen ihn die Kinder auf zweirädigen Karren durch die Stadt. Voran geht der Narrenbüttel, die Musikkapelle und das ganze Narrengericht. Nachdem allerlei Unfug auf dem Wege geschehen ist und der vom "Wischenheber" gesteuerte Wipfel des 20 Meter langen Baumes manche Treppe und vielleicht auch die Kinne gewischt hat, wird er unter allerlei Narretei seierlich errichtet. Dann geht die eigentliche Fasnacht erst an.

Auch der Umstand, daß die Fasnacht vorwiegend eine männerbündlerische Angelegenheit ist und selbst die weiblichen Gestalten von Männern verkörpert werden und sich heute noch beileibe keine Frau in ein Schuddiggewand wagen darf, zeugt vom hohen Alter dieser Bräuche. Dafür gab es fast allerorts, zum Leil sa noch heute, einen Lag der "We eiber fasnacht", an dem die Frauen allein das Nathaus oder die Gaststuben benuhen und dort hecheln und fröhlich sein konnten und sich kein Mann bei ihnen einschleichen durste. Schon Wolfram von Eschendach beschreibt ein solches Frauenturnier. In Baden hielten die Frauen sogar ein regelrechtes Gericht über die Männer ab. Heute gibt es meist dafür einen Lag, so auch in der rheinischen Gegend, an dem die Marktsrauen — wie am Faschingsdienstag in München — auf dem Markt tanzen und den ganzen Lag "Damenwahl" herrscht. Die Reihenfolgeber Brauchein Spergau, Eljach und Billingen

So reiht sich ein Brauch an ben anderen, auf mehrere Tage verteilt. Zumeist beginnt die Feier wur Lichtmestag frühmorgens nach dem Berlesen einer närrischen Urkunde durch den Borreiter mit dem Zug über die Felder.

In Spergau jiehen zwei Pferdemenschen einen lichtergeschmückten Pflug, ihnen folgt ein Erbsbär, der am Seil tanzen muß und nachber erschossen wird. Dahinter trollen sich die eierssammelnden Frauen (die natürlich in Wirklichkeit Männer sind), ein Milchmann und ein Bursche, der die Wurststange trägt. Auch ein Einschenker ist da, der vor und nach dem heische gang den Trunk reicht. Vor allem aber kommen dann die Sänger mit ihren Vogelmasken und die Samenverkäuser, die Pritscher, die die Schuljungen "bengeln", und die Schwärzer, die allen Mädchen das Malkreuz, das Wendezeichen, auf die Stirn malen. Sie tragen buntbeklebte Röcke und ebenso buntbehängte Dreimaster.

Wiel stattlicher aber sieht der "Läufer" aus, der dem Zug voran geht und eine vergoldete, mit Blüten und Bändern geschmudte Buchsbaumkrone trägt. Mit seiner großen, schön umwundenen Peitsche peitscht er die Fluren wieder winterfrei. In dem Karren, den wieder Pferdemenschen ziehen, wird "das Licht gemessen" und die Zukunft gewiesen. Wer aber hineinschaut, macht bald die Augen wieder zu, weil ihm Mehlstaub entgegen fliegt, denn der Mensch soll nicht an Geheimnisse rühren, die er doch nicht ergründen kann. Den Beschluß aber bildet der Wagen mit dem "Paar". — So ist's zu Spergau Eichtmeßtag.

Mancherorts schirrt auch die unverheirateten Dorfmädel vor die Egge und läßt den jüngsten Shemann vor ihnen Spreustreuen, während die Dorfjungen ste mit Peitschengelnall umspringen. Die segnende Flurbegehung, die Erweckung der Frühlingserdkräfte und die frische Jugend der Mädel sollen rückwirtend aufeinander beiden Segen und Fruchtbarkeit bringen.

In Eljach hat der jüngste Ehemann es unangenehmer. Er wird auf eine schön geschniste Tragbahre geseht, auf den "Bengel". Vier Männer tragen ihn, sechs ältere Frauen mit riestzen Holzschwertern verteidigen ihn, mährend die jungen Mädel und Frauen mit ihren kleinen Holzschwertern versuchen müssen, ihn herunterzustupsen, natürlich we von hinten. Da aber heute die Stangen der Tragbahre nicht so beweglich sind wie einst, bleibt meist sogar seine Kerze auf dem Zylinder brennen. Hier bat sich also der Brauch des Winterausjagens mit einer Zähigkeitsprobe verbunden.

Dies "Bengelrite" gehört in Eljach jum Montag Nachmittag, nachdem am Sountag 12 Uhr die große Narrenfahne aus dem Rathaus gehängt und die eigentliche Fasnacht ausgerufen wurde, die ersten Schuddige mit ihrem großen schellenklirrenden Dreispit, ihrem roten Flickenkittel und dem bärenhaften "Brüel" (Gebrüll, das nur ein echter Schuddig herausbringt) hinter der düsteren Holzlarve auf die Straße sprangen. Am Sonntag Nachmittag ist dann der große Festzug aller Masken, von einem Mann mit Dreizack (— Werderune) und Flügelohren geführt.

Die Marrenfahne wird vorangetragen, bann folgt bie Mufit

mit ihren langen streifenbenähten, weißen Ritteln und den spißen Märchenzaubererhüten und Schaftstiefeln (wie die Taganrufer); sie spielt den "Schubdigmarsch". Dahinter gehen wohl 200 Schubdige in ihren roten, leuchtenden Anzügen und die spißhütige Gruppe der Tagan ruf er, die Montag früh nach der geheimen Sißung im Ladhof, bei der seder Schuddig sich zu erkennen geben muß, um Punkt fünf Uhr mit ihrem





Aug durch die Stadt und ihrem ftrengen Gericht beginnen. Eine große alte Laterne ift das einzige Licht, das den morgend-lichen Zug bescheint. Bei den ersten Häusern wird Halt gemacht. Und mit singt der bärtige Nachtwächter sein Lied:

"Steht auf, im Namen hatt is g'wißt Wer unter uns Marren ber hauptmann ift! Sechs Uhr ift fon langft vorbei und wir Marren find alle frei . . . . "

Beiterhin spielt er noch ben Narren gegen ben Gescheiten aus und gibt den Mädchen und ihren Eltern einen guten Rat. Darauf liest der erste Laganrufer in derber Sprache aus dem Narrenbuch das erste Stücklein vor, das von einem Elzacher Mitbürger darin aufgezeichnet ift. Vier mussen's mindestens sein. Und so geht's weiter, das ganze Städtchen durch.

Nachmittags nach dem Bengelreiten fängt der gemeinsame Trunk und Tanz an. Aber mu Jasnachtsdienstagmorgen tagt der "Catschariverein" schon wieder — und zwar hinter verschlossenen Läden bei Kerzenschein — und wählt in aller Heimlichteit einen neuen Vorstand, der womöglich gleich gefesselt aus dem Bett geholt wird und sich durch einen Umtrunk freikausen muß. Nach dem großen Umzug mu Jasnachtsdienstag aber rauscht die Tanzesfreude und das Narrentreiben am höchsten auf.

In Villing en geht die eigentliche Narretei am Montag um sechs Uhr durch den Umzug der Kinder mit der Kapen apen mußt an. Die Kapen gehen mit im Zug, und immersort singen die Kinder: "Haarig, haarig, haarig ist die Kap". Die haarige Kap aber hat dieselbe Bedeutung wie die Bärin. Darum wird auch der Erbsenbär ausgeführt und macht seinen Wackeltanz, und schließlich geht es mit Liedern und Sprüchen von Haus zu Haus, Eier, Apfel und Kuchen, sa auch Würste und anderes Schöne zu erbetteln, wofür es natürlich wie überall das besondere Fasnachtsgebäck gibt.

Anschließend folgt der Umzug der großen Wagen, auf denen alle Moritaten, die schon am Abend ausgeklingelt und von langen Zetteln abgelesen wurden, sichtbar vorgesührt werden. In

ihren freundlichen "Schemen" und bem leuchtendweißen, mit roten und grunen Lieren bemalten "Bas" und ber fapugenartigen, fuchsschwanzgezierten Rappe springen fie trot bes 50 bis 60 Pfund ichmeren "Gichells", bas fie an weißen Leberriemen freugweis über bie Schultern tragen, im Zweiviertel-Zatt ihren Darrenfprung, bag laut die Rollen flingen. Sie ftugen fich babei auf ihren bolgernen Darrenfabel. Aber auch ber "Stady" geht im Bug und zielt wie ber Schudbig mit ber mächtigen bolgernen Schere auf die Beine ber Umftebenden. Er trägt über feinem Marrobas einen blauen Jubrmannstittel. Gieb, ba tommt ichon ber Bu befel, bas Banfele mit dem Plaglehas (Flidenfittel) und bem Efelstopf, ber auf einem Bengel (Rnuppel) reitet und immer gu entwischen versucht, aber genau fo wie ber Wue fct mit feinem Brett auf bem Ruden jum Tor binaus gejagt wird. Immer wieber gibt's Bürftchen, Semmeln und Apfel für bie Rinder. Dazu aber wird fleißig "geftrählt".

Am Dienstag steigt bann der große Umzug aller Marren und Trachtenfrauen, und auf Wagen zieht das ganze Jahr in seiGeschehen an dir vorüber, daß du alles mit humor betrachten kannst. Und anschließend gibt es Tanz und Frohsinn
bis zum Morgen.

Am Afch ermittwoch aber wird unter heulen und Wehklagen "d' Fasnet" vergraben.

Ahnlich ift's in fast allen schwäbisch-alemannischen Fasnachtsorten. Kaum anders aber auch in Mittenwald und in Tirol.
Ich kann hier nur einen kleinen Ausschnitt geben. Und der
"Marresome", die Jugend, wächst schon froh in die Überlieserung der Großen hinein.

Bom Aschermittwoch und bem Funtensonntag

Wom Bobensee bis Basel und im hotenwald, im Gudschwargwald, aber auch im Obenwald geht dann erft das Schönste an: ber Feuerbrauch.

Am Dienstag abend ober am Afchermittwoch wird ber Winter,

die Winterhere ober die Fasnacht (männlich ober weiblich bargestellt) als schön ausgestopfte und angezogene Puppe — die manchmal sogar mit dem Ropf wackeln kann — wegen ihrer schlechten Regierung, während der Moral und Finanzen so arg in Verwirrung gerieten, feierlich zum Tode verurteilt. Unter allgemeinem Geheule wird sie dann verbrannt. Wenn sie explodiert, "fliegt die Seel' aus". Meist steht sie so, daß der Rest in den Brunnen fällt, so wird sie zugleich auch erträntt.

In Laufenburg wurde sie einst auf der Rheinbrücke verbrannt und dann in den Strudel geworfen. Ahnlich wird in ganz Deutschland am Aschermittwoch die Fasnacht vergraben, ertränkt oder verbrannt und hat ein laut klagendes Trauergefolge. In Köln trug man einst auch zur Zeit der französischen Beseing um 1812 unter Anteilnahme des ganzen Volks den "Bellejeck" zu Grabe, den Hauptnarren, weben manche Anekboten spielen.

Früher setten sich selbst Mansbach trank man "die Stärke", wie man bann gleich in einer Rauferei überprüfte. Auch die Turniere hörten nicht auf; und schließlich suchte man mit Stall lampen nach der verlorengegangenen Jasnacht und trug auch einen Hering an einer Stange herum als Zeichen des Kahen-jammers.

Am Sonntag drauf aber, If unt en fonnt a g" leuchten von allen Höhen die Feuer und finden ihren Widerschein auch drüben im Wasgau und in den Schweizer Alpen. Im Obenwald rollen die Feuerräder zu Tal, und im Schwarzwald schleudern die sungen Burschen die sprühenden Scheiben wie kleine Sonnen über die hänge. An langen Haselnußgerten holen sie sie aus der Glut, schwingen sie, bis sie sprühen und stoßen sie dann über einen schrägen Prellbock weit übers Feld. Soweit sie sliegen und die Funken stieben, wird das Land fruchtbar sein. Darum nennt man den Feuerbrauch auch das "Sonnenzünden" und spielt in den Sprüchen darauf an. Aber die Scheiben bringen auch den Mädeln Glück, denen der

Aber die Scheiben bringen auch ben Mädeln Glud, benen ber Burichen Ruf beim Abwurf gilt:

Shibi, Shibi, Shibo! Wem soll die Shiba go? Die Shib so der Liefe go! Got sie it, so gilt sie it. (Geht sie nicht, so gilt sie nicht.)

Sogenwald.

Auch dem Bolt gilt die Scheibe, dem Land und bem Reich:

Schpby, Schyby, Schybe, wemm foll die Schybo geh? Es ischt die lette abem droßt, sez lueg emol, wie wyt sie goht, die Fahrt frei furt, die fliegt bis haim, Wolch, Land und Neich, die in aim! Schyby, Schybol

Burte

Auch in Hessen hat man Fasnachtsseuer abgebrannt, deren Bezeichnung als "Hagelseuer" auf die Vernichtung des Winters und ganz alten Ursprung der Sitte deutet. Schleswig-Holstein hat sein Feuerbrauchtum zu Lichtmeß: Beim Beekenbrennen schwenken die Jungen meterlange Strohkerzen auf den Deichen und Warfen.

In Elzach aber wird erst am Lätare sonntag bas Rab gerollt. Dann schlagen die jungen, frischgemusterten Burschen zum ersten Mal ihre Scheiben; hunderte wirbeln zu Tal. Das ist die eigentliche Bauernsasnet und der rechte Ausklang der frohen Zeit, die wieder in neue Ackerarbeit mündet.

# Das Tobaustreiben und das Sommeranfingen

Noch einmal gehen am Sonntag lätare und am Tag davor die Kinder mit dem Sommersteden mit Brezeln oder dem knusprig gebackenen Jahresrad, mit Grün, Apfeln und Siern geschmückt, singend von Haus zu Haus und spielen den Kampf mit dem Winter, den sie aus der Dorfgemarkung treiben oder als Strohpuppe fesseln, schlagen und schließlich verbrennen, ertränken oder zerreißen. Sie singen dazu: "So treiben wir den Winter

aus" ober fprechen auch im bumpfen Sprechchor gu trommeln. den Schlägen auf die Winterpuppe:

"Der Leiste-Tob, der frift tein Brot, ber Ochmiebegefell, ber ichwarze Rerl."

Ober wieder mit klingender Melodie:

"Bas jagen wir, was tragen wir? Den leibigen Tob begraben mir. Wir begraben ihn unter bie Ciche; bas Bofe von euch weiche! Der Wirt, ber ift ein braver Mann, er läßt ben Tob jum Dorf 'nausjahn. Bir begraben ihn unter bie Zonne, daß iceint die liebe Sonne."

So geschieht's in ber Obernieberung. Wenn ber Tob bann aber bezwungen ift, kehren sie mit bandergeschmudten, frischgepfludten Zweigen gurud und fingen von Sof gu Sof:

> "Den Tob haben wir hinausgetrieben, ben lieben Sommer bringen wir wieber, ben Sommer und den Maien,

der Blümelein mancherleien . . . . . "

Am besten ist das Sommersingen noch in Schlesien dabeim. Da fammeln fich bie Rinder fadweise Apfel und Bregeln, wenn fie ihr Liedden fingen:

> "Rot Gewand, rot Gewand, fcone grune Linben. Suchen wir, fnchen wir, wir etwas finben. Beben wir in ben grunen Balb, ba fingen bie Böglein jung unb alt, fle fingen ihre Stimmen: Frau Wirtin find fie brinnen? Sind fie brin, fo tomm' fie raus,

und bringen fie une Brejel raus. Bir tonn' nicht lange fteben,

wir muffen weitergeben." In ber Pfalz tangen tannengrune Sommerkegel und ftrobige Winterlegel nebeneinander im Bug, bis der Entscheidungs. tampf der beiden wohlorganisierten Jungenparteien für diefes Mal mit dem Winter durch Verbrennen der übergestülpten Strohkegel Schluß macht. Anderswo fahrt wohl ein Bagen mit Winterriesen und einem Bären im Zug. Beim Gidelhahnfest in Eisenach streitet die Frau Sunna mit dem Winter, von Brezelträgern, Godelhähnen, hasen und Wögeln umgeben. Zum Schluß dieses Todaustragens, das in Eisenach seit 700 Jahren überliesert ist (wenn auch die Gestalt der Sunna erst eine Zutat des letzten Jahrhunderts bedeutet), wird wiederum der Winter verbrannt. Und natürlich fehlt bei diesem Fest auch nicht das Kasperlespiel.

Konnten wir nicht bei all biefer Freude mitmachen, allem Ubermut wieder feinen Ginn geben und, wo nichts Altes mehr beftebt, unfere eigene Jasnacht feiern? Wir tonnten ben "Baffelobend suchen" wie im Emsland, unter Tifch und Gofa, bis 🚥 als Strohpuppe in die Tur geworfen wird und wir mit ihr hinausziehen bis zu ihrem feierlichen Begrabnis. Wir konnen unfer Marrengericht boch berrlich, wenn nicht als Jemerat ober Bolgftoß, fo boch burch bas Rafperle ober im Schattenfpiel halten. Und wenn wir gar nichts wissen, spielen wir Lugenmar. den von Münchhaufen ober Gulenspiegels Streiche, "Schwan, fleb an" oder Schnurren von ben fieben Schwaben und ben Schildbürgern, und bas alles in Form eines großen Birfus. Jeber ift vermummt auf feltene Art. Unfer Gaal ift ichon bunt mit Papier und Figuren geschmudt, bie Dufit fpielt Ultlieber und wir fingen Schnadabüpfel - es gibt ja fo unendlich viel, was man verwerten ober erfinden fann. Bejaht es nur - bann Kommt's von felbft. Und bas Lachen ift mal notig. Zeigt, bag ihr Phantaffe habt!

Aber hinter allem laßt uns spüren, daß aller Ursprung unseres Frohsinns das ist, was Hans Hahne als Sinn der Fasnacht in die Worte faßte:

"Der Gang des Pfluges jum Felbe, des Schiffes ju Waffer, die Abrechnung mit dem Gewesenen, die Reinigung von den Schlacken vergangenen Lebens in aller hoffnung und Freude des neuen Beginnens."



## Ostern

Mir junden die alten Scheife wieder und bergen uns in die schimmernden Mären der Vorfahren. Wir holen das Verschüttete von neuem herauf und einen uns seinem Leben. Was tot ist, kommt nicht wieder, was aber verlangend und sehnend weiterglimmt, soll lodern, soll flammen, soll sauchzen, nun wir uns auf die ersten, frommen Kräfte unseres Volkes besinnen. Denn sicher ist Oftern Auferstehung, und wir sind, wie Fanst, selber frei geworden. Hat Feiern Sinn, so ist diese Feier heilig. Heilig und groß wie das Volk, dem wir angehören und für das wir mit letztem Atenzug einstehen, vor uns die zitternden Sterne des Frühlings, hinter uns Winter, Dunkel und Ludwig Väte

## Oftern — ein altes germanisches Frühlingsfest

Unser Ofterfest hat wie Weihnachten seinen alten germanischen Namen behalten, der sogar noch weiter in indogermanische Überlieserung zurückläuft. Er hängt mit dem "Osten" zusammen, wo die Sonne ja zur Zeit der Frühlings-Lagundnachtsgleiche aufgeht. Es bedeutet also ein Fest der himmelskundlichen Ordnung und noch heute in seiner Beweglichkeit an die Gestirne, an den Sonntag, der dem ersten Frühlingsvollmond nach der Lagundnachtgleiche folgt, gebunden. Und das, obgleich



auferstehung Christi wirten Tage nach seiner Grablegung, so wie das Mondlicht auch nach drei Nächten "Versinkens wieder die Erde" neu wieder ersteht. Daß der Ofterbrauch ursprünglich mit dem alten Neumondfest zusammenhängt, sagt uns schon die Tatsache, daß der Oftersonntag eingeleitet wird durch ein Feuer in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag. Das Feuer wird heut zumeist auf den Kirchhof geholt und priesterlich gesegnet, seinen Ursprung hat dieser Brauch sedoch im alten germanischen "Not"feuer — im Schickslasseuer (Not in demselben Sinn wie die Notrune gebraucht), das einst unter Bonifatius noch als heidnisch verpönt und verboten war. heute aber tragen die Kinder gesegnete Feuerreste zum heimischen Herdsteuer.

Wie in unseren alten Bauernregeln der April immer noch "Ostermond" genannt wird, so heißt auch in England (das für Weihnachten neben "Christmas" ja noch den Namen "Puletide" wahrte) das Fest "easter", wenn auch in anderen germanischen Ländern, so in Standinavien und den Niederlanden alte Namen neueren wichen, die in ihrer Wortbildung mit dem südischen "Passah" zusammenhängen. Auch lebt das alte Wort

noch in den vielen "Ofterbergen" und "Ofterhölzern" fort, die sich in ganz Deutschland finden. Auch schon vor Kaiser Karl berichtete Beda († 738) in seiner Schrift "De ratione temporum" 15 von den Angelsachsen: "Der Sastermonad hat seinen Namen von ihrer Söttin, die Eostrae genannt wurde und der sie in diesem Monat Feiern darbrachten." Unser Fest gilt also der Ostara und dem Sieg des Lichtes und damit des Lebens.

#### Won Ofterrute, Krang und Werberune

Wieder klingt uns aus Hunderten von Liedern der Mythos vom Leben, von bem großen göttlichen Gefet des Immer-wieder. Auferstehens entgegen. "Zit isch do" subelt ber Schweizer und Schwarzwälder, und fern auf Island begleitet ein alter Sang den Lang:

"Beil bir Barme, beil bir Licht, Frühling ift erftanden! Beil ben Bergen, beil ber Sec, Beil in allen Canben!"

Überall, wo germanische Menschen wirken, formt dies Erwachen vielgestaltig und bunt frohe, segnende Sitten. Und Lied und Brauch führen die Entwurzelten zu dem Sinn des Festes: die, die ihn nicht mehr selber in Feld und Wald neu zu erleben vermögen, weil sie im öben Gleichmaß des Häusermeeres das Wachsen und Blühen nicht von Tag zu Tag schauen und die wiedersehrenden Wögel dort nicht hören können — oder die Vielen, die ihre innere Stille verloren und über dem Gelärm des lauten Geschehens nicht mehr auf das horchen können, was die Natur ihnen sagt, überall, wo wir ihr nur noch Lebensraum ließen, täglich und wunderbar. So zeigt auch aller Ofterbrauch "ewig Altes, nie veraltendes, ewig Neues, was alle gessungen, seit deutsches Blut singt, wechselnd nur Wort und Gewand."

Wir stellen uns wieder zu bem Glauben ber Ganzheit. Wir bejahen bas Schickfal von Wechsel und Neuerstehung und ertennen in bem Winterversagen und Tobaustragen bes Ofter-

Gestes keine angstgepeitschte Dämonenjagd und Verneinung des Winters, sondern ein bewußtes Handeln in der Erkenntnis des "Stirb und Werde"-Gesetzes. Nicht der Winter an sich wird bekämpft, wohl aber der verspätete, der sich noch nicht fortbewegt, wo doch schon der Frühling dem Kalender nach herrschen soll. Um der heiligen Ordnung willen nuß der Winter weichen dis zum nächsten Herbst.
Und als Zeichen dieser heiligen Ordnung stehen über dem Fest

wie zu Weihnacht, Ernte und Sonnenwende wieder Kranz und Baum: als Eierbaum, der mit zwei grünen, gebänderten Ringen voll bunten Eiern geziert ist und als Weiden- und Buchs-baumkranz voller Bänder und Ostereier, als Festbaum auf der Wiese und als "Palmstange" der Kinder, oft von mächtiger Höhe wie in Hohenzollern, mit grünen Büschen umwickelt. Auch als "Palm"täßchen in der Studenecke begegnet uns die Lebensrute, vor allem aber als "Sch mack oft er" rute, mit der die Burschen die Mädel morgens auf die nackten Füße schlagen

ober die Langschläfer aus dem Bett geholt werden. In Pommern "stiepen" die Kinder morgens ihre Eltern und ergattern dabei Ostereier durch lustige Reime:

> "Stübb, stübb Ofterei, gib mi 'n tlein geel Ei, Eier her, Eier her,

wenn 't auf - 'n Stud Routen war"

ober

"Stiep, fliep, Ofterei, Gibft Du mir tein Ofterei, So hau' ich Dir ben Rod entzwei!"

Auch in Oftpreußen "schmachostert" und nimmt bazu im Zimmer ausgeschlagene Birkenreiser, Hafelzweige ober Wach-holder (Rabbick); auch der Begleitvers ähnelt dem pommerschen sehr:

"Schmadoster, freen Oster, bunt Oster, fief Eier, Stid Sped, vom Kote de Ed, ehr go wi nich weg."

In und um Herford aber gehen die Kinder mit brețelbehangenen Weidenzweigen zu den Nachbarn und rufen: "Ich löske de Palm". Wenn Me ben Leuten nicht gelingt, ihnen Wasser über ben Kopf zu gießen, so muffen fie ihnen statt dieses Segens ein Oftereiergeschenk machen.

All diese verschiedenen "Palmen" haben ja, wie wir leicht ettennen, mit Palmzweigen in Wirklichkeit nichts zu tun. Sie sind ursprünglich bestimmte Kräuterbüschel, wie sie meist am Aschermittwoch im Feuer verbrannt werden, um heilsame, entseuchende Asche daraus zu erhalten, ähnlich wie beim mittsommerlichen Kräuterverbrennen. Ober die Zweige sind Lebenswecker, Ruten zum leichten, sinnbildlichen Schlag.

Daß unfer Osterbrauch aus unserer bäuerlichen Frühzeit stammt, sagen uns nicht nur die Saatritte und Flurumgänge mit ihren alten Segenssprüchen. (Auch diese künden sa ursprünglich gar nicht von Gespensterbannen und Leufelsspuk, sie sind bis heute in den Felderprozessionen des Sommers erhalten geblieben.) — Das Alter der Bräuche zeigt uns schon allein die Form des Sommerstedens, der im Osnabrückhen "Palmpaasch" heißt, aber erst in späterer Zeit diesen frembilingenden Ramen erhielt.

Er hat die Form der Werde- ober Manrune mit den nach oben gestreckten Armen, die vor allem das Sinnbild des Frühlings ist und z. B. auch neben halenkreuz und Wendesstern die bemalten Eier in der Lausis und hessen ziert und als dreiarmige schöngedrehte Ofterkerze zum Fest entzündet wird. Mit Buchsbaum ist der Stock umwickelt und mit Papierstreifen, Apfeln, bunten Eiern und Schwänen aus Ruchenteig geschmückt. Daß der Wogel dabei den Frühlingsbringer bedeutet, den Wiedererstandenen, ist aus Vergleichen mit dem Storch zur Fasnacht und dem Adler oder der Taube (die das heilige Lebenswasser hütet) beim Vogelschießen ohne weiteres zu schließen. Auch Weihnachten finden wir den Schwan unter den friesischen Gebäckformen.

Es ist erstaunlich, wie start bas Bolt ben alten Beilzeichen vertraut hat und noch heute vertraut. Wie die Motzeit des Bauerntrieges und des Dreißigjährigen Krieges z. B. auf bas hatentreuz oder seine Kurzform, die Wolfsangel, zurückgriff, wie die Pestkreuse des Mittelalters nicht eigentlich Kreuze waren, sondern die Form der Werde-Rune zeigten, so verspricht man sich noch heute vom Palmpaasch Schutz gegen Feuer und Blit.

Ostern ist das Jest des Lebenssseges, der den Rampf beschließt, der so heftig und toll noch zur Fasnacht tobt. Die Fasnacht ist doch nur ein Vordote des Osterfestes. Das Licht ist wieder geboren, es weckt überall Feuer und Wachstum. Wie einst unsere Ahnen bei der Wiederkunft der Sonne die Osterfeuer entzündeten, so pflegt auch die katholische Kirche heute noch an Ostern das Ewige Licht neu anzubrennen und die Kerzen zu weihen. Die dahrischen und fränkischen Vauern zünden am Ostersonntagabend kein Licht mehr an und gehen "mit den Hühnern zu Bett", denn sie soll das große Licht, die Sonne, wieder Lag und Arbeit bestimmen. Natürlich hat sich auch manch guter Wunsch an den Vrauch geknüpft; so glaubt man, sich damit gegen Unwetter zu schüßen und dem Flachs zu besserem Gedeihen zu verhelsen.

Vorösterliche Kampf- und Leibenszeit in Bezug auf Märchen und Mythos

Am erstaunlichsten aber ist die Tatsache, daß dem Ostersest schausging, eine Zeit des Kampfes mit Dunkel und Not, in der das junge Leben noch gefangen war in der Hand des Eisriesen Jötun — dessen Werfolgung sich später auf den Verräter Judas übertrug — oder in der Macht des Jägers, des Schmiedes oder einer anderen Mythengestalt. Da muß erst der lichte Frühlingsheld kommen und Hede, Eis oder Waberlohe durchsprengen und den seindlichen Drachen besiegen, wie Siegfried und St. Georg, dessen Tag — 23. April geseiert wird.

Hunbert Jahre lang mußte Dornrösden hinter der Dornenhede schlafen, und Schneewittchens Schlaf im Glassarg schien für die Ewigkeit zu sein. Auch Brunhilde schläft, umgeben wender Baberlohe wie so manche Märchenprinzessin im verwunichenen Schloß ober in ber Sohle bes Drachen - bes minterlichen Burms -, bis bie Zeit erfüllet ift und ber Befreier fich burch bie hemmniffe ben Weg bahnt und die Erlöfte jur Sochjeit führt. Doch oft geht ber Weg jum Glud noch über weitere "Prüfungen" und Rampfe, alle Marden find voll von den Berichten ber Aufgaben, die bem Tapferen und ber Belbin geftellt waren. All diefe vielgenannten Märchen- und Mothengestalten find Sinnbilder ber unter Schnee und Eis gefangenen lebenbergenben Erbe, bie im Ceng burch bie warme Rraft bes Lichtes ju neuem Grünen und Blüben aufbricht. Gie find letten Endes ein bildgewordener Lichtmpthos, ber vor allem Gestalt gewann in ber Balbert ober Balburg, bie wie alle "Berten" und Berchten niemand anberes ift als Frau Bolle felbft. Aber aus ber Bermandtichaft mit ber Brunhilbenfage funbet fich von neuem ein Rampf mit Duntel und Tob, ber Weg jur Bel und bie gemeinsame Berbrennung an. Aus jenem Brand führt ber Weg nicht wie jest im Frühling jur Sochzeit und Befreiung, fondern in ein hinter ber fichtbaren Belt liegendes verborgenes Land, in bas bie treue Danna ihrem Balber folgte und Brunbild bem getoteten Siegfried. Wenn er auch um ihrer Ehre willen fterben mußte, fo tonnte fie fich boch im Tobe mit ibm vereinen. Die Totenhochzeit auf bem Scheiterhaufen aber gebort icon in die Beit ber Commerfonnenwende.

Doch ein verwandtes Märchen weist auf ein noch lebendiges Osterspiel und bessen alten Sinn: Das Hühnchen im Grimmschen Märchen von des Hühnchens Tod stirbt einem Russtern, ähnlich wie Schneewittchen durch den vergifteten Apfelbissen in den Todesschlaf fiel. Bei der Trauerfahrt im mäusebespannten Wagen aber bricht die Brücke, so daß nur das Hähnchen mit seinem toten Hühnchen das andere Ufer erreicht, ihm sein Grab bereitet und sich dann selber den Tod gibt, um mit dem Hühnchen vereint zu sein.

Das Stolpern ber Sargträger — also ihr Sprung — bringt Schneewittchen sedoch ins Leben zurud. Darum gehört bas Märchen von Schneewittchen in die Zeit des Oftersprunges. Aber die zerbrochene Brude erinnert uns an das Spiel vom

Goldschmied und feinem Töchterlein, bas gefangen werden foll. Das Spiel enbet mit bem Rampf zwischen Sonne und Monb und himmel und Bolle ober ichwarzer und weißer Bans und heißt in Morddeutschland auch das "Oft er boor". Jede der beiden Gruppen fucht dabei die Gegenseite über den Strich oder über einen Bach ju gieben, bis bie Brude bricht, bie fie mit ben Armen gebildet haben. Strich und Bach entsprechen burchaus bem Bach im Bubuchenmarchen, ber auch bas Schidfal von Strobhalm, Roble und Bohne besiegelt. Denn auch bie Strobhalmbrude biefes Marchens gerbricht, fo bag alles verfinft und nur bie Bohne am leben bleibt. Diefe lacht aber fo febr über die Greigniffe, daß fie barüber jerplatt und ohne die Dabt bes Schneibergefellen genau fo geftorben mare wie alle anberen. Ebenfo lacht auch die bofe Ronigin im Schneewittchenmarden barüber, bağ ihre Lift gelang, und fo lacht die bofe Diefin Thott über Balbers Tob. Bom Safen erjählt man, baf er einft ben Menfchen ausrichten follte, daß fie wohl wie der Mond fterben, aber immer wieder aufleben follten. Er verbrehte jeboch biefe Botichaft, fo bag alle tot blieben, und lachte barob berart, bag ibm bie Lippe platte und fich für immer eine Bafenicharte verunftaltent über fein Beficht jog.

Schon der Hase deutet wieder auf Zusammenhänge mit dem Osterfest. Sein Lachen erinnert was übliche "Osterlachen", in das die Ostermärchen ausklingen. Auch das "Osterdoor", die Brücke, muß etwas mit Ostern und dem Osten zu tun haben, wo der abnehmende Mond in die Sonne verschwindet. Es muß die Brücke sein zwischen der Innen- und der Außenwelt, von der auch die Braut siel, die dem Wassermann durch ein altes Gelöbnis verfallen war, als die Zeit dazu reif war. In Trauer und heimweh mußte sie solange unter dem Wasser, unter der Erde leben, die wieder neun Jahre oder sieden vergingen und der Schwerthied durch die Kette, die sie an den Wassermann band, und der dreimalige Ruf des Liedsten sie erlöste. Dann konnte die Hochzeit wirklich geseiert werden. Die Treue des Königssohnes hatte das Mädchen aus der Hand des Todes bestreit, so wie der Liedste im Laich vom Schiffsmann sein Mäd-

den durch eigenen Einsatzuruckgewinnt. Der Wassermann und der Schiffsmann sind ursprünglich nur verschiedene Bilder für den, der die Entscheidung über Leben und Tod in der Hand hält und die Menschen auf die Brücke führt, die sie in die hintergründige Welt trägt.

Den Weg der Prüfungen und des Dunkels muß auch die Jungfrau Maleen gehen, die vom zürnenden Vater um ihrer Liebe
willen in den Turm geschlossen wird, wie Wodan die Walkure
auf den Felsen verbannte. Nun bildet der Turm um sie den
dichten Ring, den die Hede Dornröschen schließt. Ist die
Rette gesprengt, sind die Steine abgebrochen, so kehrt die Jungfrau auf die Erde zurück, wenn der goldene Wagen den Königssohn bringt, den Held "mit den goldenen Haaren". Wer denkt
da nicht an den goldenen Sonnenwagen von Trundholm, m
das höher steigende Licht?

"Wenn die Jungfrau tehret wieder aus der Erd, wird es besser werden, morgen sei's beschert!
Jungfrau Maleen! Drehe dich herum, dreh dich nur noch dreimal in dem Ring herum.
Grüner auf der Wiesen,
Grüner in dem Wald
fängt es an zu sprießen,
Frühling wird es bald."

Aus der Verbindung von Märchen und Laich wird uns der sinnbildliche Gehalt erkenntlich. Nach der Wende des Frühlingsgestirns, mit dem ersten Vollmond nach der Lagundnachtgleiche, bricht das Osterfest an. Aber ehe Maleen als rechte Braut "in ihrem Strahlenschein" erkannt wird, muß sie sich umbrehen und ihre dunkle Umhüllung abwerfen, ebenso wie die Mädchen, die als alte Weiblein in die Altweibermühle tanzen. Aus der Häßlichen, Dunklen, die im Märchen als häßliche Braut erwähnt wird, muß wieder "die Schöne, die Feine" werden. Auch im Reigen "Nasses Bras" muß sich das Mädchen zweimal drehen: "Dreh dich um, ich kenn' dich nicht, dist du's oder bist du's nicht." Und nachdem es nach der ersten Wendung nicht als rechte erkannt war, wird es zum zweitenmal als die, die es sein soll, zum Lanze geführt.

Won der Oftara als Lichtsinnbild und der Wiederbelebung des Lammes

Bie Maleenist auch Ostarabie Duntle unb Lichte jugleich, die Geprüfte und Auferstandene. Die Beit ber Prufung, ber Rampf mit ber feindlichen, finfteren Gegnerin kommt einer Werbunkelung gleich - bie ja als ein Berbergen hinter Fell, Mauer ober Baumrinde in ben Marden tatfachlich vor fich geht - und fällt, jahreszeitlich gefeben, in die voröfterliche Zeit, wenn noch ber dunfle Zon ber Binternacht, das Braufen des Winterfturmes in das belle vogelstimmenerfüllte Klingen bes Lenges orgelt. Burbe bas mannliche Gegenstud ber Verfolgerin, ber folgenbe Schmieb ober ber wilbe Jäger fpater jum verteufelten Menfchenfeinb, jum fatanifden Bofen, fo murbe auch aus der gegenfählich gefinnten weisen Frau, ber Schicfalsmacht, die mandmal hart in bas Leben greifen muß, die auch der winterlichen Seite des Jahres und ber buntlen des Mondes gur herrschaft verhilft, die bofe "Bere". Sie findet bann in ben Marchen auf dem Scheiterhaufen, ben fie ber Guten jugebacht hatte, ben Tob. Mus bem finnbildlichen Feuer für den Gisriesen oder den Winter, ber jest wie ber Schnee von ber warmen Frühlingssonne verbrannt wird, wurde bas tatfachliche Feuer für bie Bere.

Daß hier, wo ein Lichtsinnbild und wahrscheinlich wieder der Mond zugrunde liegt, diese zwei sich bekämpfenden Gestalten letten Endes doch zusammengehören und eine umfassende Einbeit dilden, klingt noch in den Märchen von der rechten und der falschen Braut, von der richtigen und der falschen Königin, in der "Sänsemagh", den "Sechs Schwänen", den "Zwölf Brüdern" und anderen nach, in denen die Feindin die Stiesmutter oder Schwester der Lichten genannt wird. Ebenso tritt auch in "Allerleirauh" und "Jungfrau Maleen", im "Mädchen ohne Hände" und im Mythos von Brunhild der Vater als der Verfolger in Erscheinung. Im Märchen vom "Mädchen ohne Hände" wird neben den Vater noch der Teufel gestellt, der Gedanke ist also aufgespalten. Es ist von Bedeutung, das Beda

für den Monat vor dem Oftermond (den "Rauh-Mond") eine Hreda (= "die Rauhe") als "Göttin" anführt; sie würde Allerleirauh entsprechen. Verwandt müssen aber Verfolger und Verfolgte darum sein, weil sie zusammengehören in die Einheit von Lichtmond und Schwarzmond im Monat und von Winter und Sommer im Jahr als die beiden verschieden gerichteten (polaren), ordnenden und sich die Waage haltenden Mächte von Leben und Zeit.

Immer enden die jum Frühling gehörenden Marchen mit bem Gieg ber richtigen Braut, ber Lichten, und bem Tob ber Begnerin. Gelbft, wenn die Gute die Bande einbuft ober, wie die "Rümmernis" - eine driftliche Legenbenangleichung an bie Walburg -, die Füße verliert und gekreuzigt wird, so werben diese Schaben boch nachher burch filberne Glieder wieber erfett. Es ift ber gleiche Worgang, wie mit ben im Beihnachtsabschnitt ermahnten Boden Thors und mit bem Schulterblatt bes Delops, ben fein Bater Zantalos ben Göttern jum Dahl vorfeste, um ihr Wiffen ju erproben. Auch er wurde bis auf bas Schulterblatt, bas verfebentlich gegeffen und burch ein filbernes erfest werben mußte, aus ben noch ungebrochenen Knochen wieder neu geschaffen. Auch bei Thors Bod mar ja ein Schaben geschehen. Abnliche Buge gibt es in ber griechischen und tautafifden überlieferung. Gie haben mohl, migverftanben und völlig anders ausgebeutet, jum Ochlachten bes jubiichen Paffahlammes geführt, beffen Knochen auch nicht gebrochen werben burfen, und mit beffen Blut die Turen befchmiert wurden, bamit die Totung der Erstgeborenen nur die Agppter traf und bie fo als jubifch getennzeichneten Baufer verschont

Wurden. Aber wie im deutschen Märchen und Mythos, so spricht noch in der nichtjüdischen Überlieserung in Griechenland und Aleinassen aus den Verichten von der Tötung und Zerstückelung und dem Rochen des Widders (Medea) oder Lammes das Wissen um eine ver jüngte Wiedea) oder Lammes das Wissen um eine ver jüngte Wiedea er er stehung. Es ist hier also ein Sinnbild für ein neues Leben nach dem Tode gemeint, während der Gedanke der Wiederbelebung des Geschlachteten

bei dem jüdischen Passahmahl völlig verschwunden ist. Dort ist das Lamm ab das Bild für die Sündenschuld, die die Juden auf sich luden und in Stellvertretung durch das Lamm ablösen, während in der driftlichen Auffassung das Lamm eben für die Sünde der gange auf en Christenheit, der gangen Welt stirbt und wiederum Sinnbild ist für den Opfertod Christi als Stellvertreter der Menschheit.

Die Wieberbelebung gerftudelter Wefen ift auch noch im Marden vom Bruber Luftig enthalten, ber bas Cammberg verfpeifte. Eine andere Faffung bandelt vom beimlich gegeffenen Leberlein. Einmal hat Chriftus die Fähigleit, Lote auf die beschriebene Art wieder ju beleben, ein andermal Petrus, ber wiederum auch als ber bas Leberlein Effenbe in Erscheinung tritt. Schon der Ergbischof Beriger von Main; (926) spielt in einer lateinischen Dichtung auf das Märchen an, ebenfo ein altes Ofterfpiel, in bem Johannes ben Petrus antlagt: "Er bat unferes Berren breimal verhohlen und hat bas Leberl aus bem Ofterlamm gestohlen." Bier ift wieber ein alter indogermanischer Bug auf driftliche Geftalten bezogen worben. Denn fowohl die Biebererwedung Toter ("Die brei Schlangenblätter"), als auch die Wunderfraft von Leber ober Berg des Betoteten bildet einen alten reichhaltigen Märchenstoff und erinnert uns an Fafnirs Berg, bas Giegfried die Renntnis der Wogelstimmen gab, und daran, daß ber Diener im Marchen von ber "weißen Schlange" burch ben Genuß der Schlangenfuppe bie Sprache ber Tiere verstand, ebenso ber Braf in ber Sage vom Geeburger Gee (Grimm 1132). Abnliche Beifpiele finben fich in

Wom Balburgmpthos und ben Ballburgen

vielen Märchen und Sagen.

Nach diesem Absprung, der uns in Anknüpfung an die Märchen die eigentliche Wunderkraft des Lammes erschließt, wollen wir wieder auf die Gestalt des verfolgten Mädchens zurücksommen.

Wor allem auf bie Walburg, beren eigentlich neunnachtiges Best (== eine Mondwoche) in der Bornacht jum 1. Mai gipfelte, bie man fpater jum Berenfabbath, jum Bauptfeft aller Beren ftempelte. Das geschah mohl, weil ihr ein Brauchtum ju Grunde lag, bas vor allem die germanischen Frauen und Madden betraf und mit einem fpater verponten nachtlichen Babe und einem von niemand gefebenen Reigen (um ben letten Schnee ju gertangen) verbunden mar, wie es in einzelnen nachtlichen Tangen beute noch weiterlebt. Man bat gwar die Bezeichnung Walburgisnacht mit ber Abtiffin Balburg († 779) in Berbindung gebracht, aber der Musdrud: "Mach Balpern geben" (Beffen), außerbem ber Balpertzins am 1. Dai (Beffen) und der Dame einer semnonischen Spbplle Baluburg (2. Jahrhundert n. Chr.) beuten auf ältere Bufammenhange. Beift boch schon ber Name Balburg - Balpert = Bal bert wieber auf die Perchtennamen und damit auf Frau Bolle - Frigga. Der Dame bes mannlichen Gegenftuds "Bolpert = Bolprecht", nach bem im Barg und in Oftpreußen die Mainacht Wolprechtsnacht beift, beutet wieder auf die Ginheit von Berfolger und Werfolgtem, von Loti als Schmied und Angeschmiebetem. Er ift auf bem Blodeberg festgeschmiebet, beißt es im Woltsmund; unter der Führung feiner Frau reiten die Beren borthin, um ihn ju befreien und ihn ju umtangen. Aber andere find bemüht, die icon geloderten Seffeln wieder feftguichmieben. Der gottliche Schmied mertt bie Befahr und butet bie Banbe. Darum tun die Schmiebe in biefer Dacht brei falte Bammerichläge auf den Amboß, damit die Retten wiederum für ein Jahr halten. Im Bufammenhang bamit fteht aber auch bie Sage vom "Schmieb von Belgolanb", beffen eigene Frau (ober Lochter) als Bere in Stutengeftalt fich auf bem Bege gum Blodeberg von ihm breimal mit einem Bufeifen beichlagen laffen muß. Dreibeinig ift auch bas Wobansrog und ber Safe

In den verchristlichten Resten des Walburgspieles und ihrer Sage beißt es, daß der wilde Jäger fle fängt, der Mantelträger, der hadelbernd, der auch die hinde jagt, die wiederum

im Mond, auf ben ich nachber noch jurudtomme.

Brunbild entspricht. Er ift ber Sammertrager, ber Schmieb und ber Buter bes Beuers jugleich, wie Bieland und Prometheus, ift Woban, Loki und Donar in einer Bestalt. Ja, diefer Minthos lebt, foweit arifche Menfchen Spuren ihres Dentens hinterließen: als Ahriman ober Rotapi finden wir ihn im Rautasus. In Rleinasten gibt es beute noch eine Mar vom herenritt ju bem gefesselten und auf bem Felfen angeschmiebeten Riefen. Man vergleiche bamit Prometheus und auch ben lahmenden Bieland und Coti, ber un ben Blod gefettet wird, damit das - mobibehütet - fegnend mirtende Feuer nicht entfeffelt jur Befahr und jum Feinb der Menichen werde. Bier ift ber Schmied ber Balter bes Schidfals. Letten Endes bedeutet ber Sadelbernb, ber bie Balburg gefangen balt und vergaubert, weber ben wilben Jäger noch ben Teufel, er ift vielmehr Buter ber Ordnung, bemgegenüber es fein "Barum" gibt. Er gleicht Boban, ber Brunhild einschläfert und bie Baberlobe entfeffelt, er ift ber Schiffmann, ber über Leben und Tob macht, felbft wenn man aus bem Mantelträger mittlerweile ben Teufel und aus ber Balburg bie von ihm verfolgte "arme Geele" machte.

Die eingefangene Balburg, mit der ber "Berr von Sadelbern" bavonreitet, wird von ihm "jur halben Nacht bei hellem Monbenschein" in eine Stute verwandelt, die der eigene Vater, der Schmied beschlagen muß, bis er beim Sahnenkrähn bemerkt, daß er seine Tochter mit dem Sammer traf, und diesen für immer in den Klee wirft.

Die Stutengestalt ist eine der neun Verwandlungsformen, die das vom Vater verfolgte Mädchen in den verschiedenen Fassungen der Märchen und Mythen annimmt, und das goldene Hufeisen entspricht wie die ganze Sestalt der Bauge, dem Schmuck und der Fessel der gejagten Hinde. Es gibt aber auch eine stebenbürgische Märchenauffassung, in der sich das Mädchen, was das es geht, in einen Has en verwandelt. So führt uns die Waldung wiederum zum Osterhasen hin, der also in mancherlei Beziehung in das ganze Osterbrauchtum eingreift.

Das Spiel von der Walburg fann mit den alten Wall. burgen jufammenhängen, den halbrunden oder treisformigen Ringmällen, die wir, oft bornenbewachfen, mu befonders geschütten Stellen in Mooren und Bergen im gangen indogermanifden Raum, befonders auch im beutschen Often finden. Ihre vielgestaltigen Damen beuten immer wieder auf Balburg, auf einen "Beren"-Ball. Vor allem weisen fie auf Begiehungen gu ben Frauen bin. Gie beißen Wimerberg, Frugenberg, Magdberg, aber auch Lobberg, Brenntberg und Berber. Ein erheblicher Teil von ihnen kann nicht als Festungswall gebaut fein, fondern muß einen anderen Sinn haben, weil die Spur von Pallisaben und Bruftwehren vollständig fehlt. Sie muffen, auch ben baran anknupfenden Sagen nach, bie von ber Benus, von Beren, verwunschenen Jungfrauen und auch von ber verborgenen golbenen Wiege handeln, Schirmburgen für die germanischen Frauen gewesen sein. Und Bedenrosen bilbeten ein Gehege darum. Auf ber Walltrone aber finden fich Solgtoblenrefte von einer Lobe, die ringeum angegundet gemefen fein muß. Alle naber baran getnupften Bermutungen find noch ungewiß, aber ber Zusammenhang mit ber Balburgund hindenfage, dem Brunhildenmpthos wie dem Dornroschenmarchen liegt nabe. Bielleicht haben bier einft Ebeschließungen stattgefunden (Miethte). Auf bem alten Ball ber "Beidenburg" in der Pfals wird heute noch in ber Mainacht ein Tangfeft abgehalten, und abnliches wiffen wir von anderen alten Ringwällen.

Der Name der semnonischen "Waluburg" aber heißt auch "Stabburg" — ebenso ist die Wölwa die Stabträgerin. Der Stab aber hat etwas mit den Runenstäben, mit Schicksale bestimmung, auch mit der Haselgerte zu tun, dem heiligen Baum, der "Frau Hasel". Es ist in diesem Zusammenhang auch bedeutsam, daß das ungebotene große Frühjahrsthing, das Maigericht, um Walburgis und an einem haselstrauchumhegten Ort, auf den Walburgen also, stattfand und zum Walburgbrauch eigentlich gehört. Tatsächlich wurden später, wie Dr.

Sauch berichtet, auf den Wall- bzw. Wendelringburgen entsprechend dem alten Sternen- und Kalenderbrauchtum des Sonnenunterganges mit den Monatsstationen auch die Leidensstationen Ehristi aufgeführt.

Der Mythos von der vom Vater verfolgten Tochter fällt in Ind i en auf die Usas, die auch dem Namen nach der Oftara entspricht. Prajapatis ist hier der sie jagende Verfolger, der indische hackelbernd. Von ihm heißt es aber auch in den Upanisäden: "Eben dieser Prajapati ist das Jahr, ist sechzehnteilig"
und: "Fürwahr, Prajapati ist das Jahr, in demselben sind zwei Gänge (der Sonne), der nach Süden und der nach Norden".



Bedeutung bes Oftereies und die Eierbräuche

Die Inder kennen drei Usas, die Mächte, mit denen die Jahreszeiten beginnen. Bor allem tritt die eine Usa als Schwester der lichten, als Nacht, hervor. Ins Germanische übersetzt, sind also die drei Usas die Nornen, im Griechischen die drei Horen, zu denen noch Eos, deren Mutter die Nacht ist, als Begleiterin tritt. Und Eos bedeutet wiederum Ausos und entspricht auch im Namen der Ostara — Aurora. Weiterhin heißt es, daß Eos ihre Lanzplätze im Osten hat (Schult). Eos könnte auch die "Rosendornige" heißen, wie sie oft "rosensingrig" genannt wird, und so deutet sie wieder auf Dornröschen, auf die Dornenhecke (Schult). Auch sie wird von einer lichten und einer dunklen Seite geschildert, ist also eine Doppelgestalt und

erinnert wieder m den Mond. Bei den Orphitern aber gebiert die Macht ein Ei, aus dem Eos entsteht.

Diesem W und ere i können wir auch in ben Märchen begegnen. Brentano, der ja auf vorhandenen Märchenstoff aufbaut, schildert im "Märchen von dem hause Starenberg" die Geschichte eines solchen Eies. Auch die nordischen Märchenhelden Knös und Murmel Gänseei wurden aus solchem Wunderei geboren. Das Ei kann auch die Seele eines Mannes enthalten und die Möglichkeit geben, zu einer bestimmten Zeit den gefährelichen Riesen zu töten, wie in dem Märchen von der Kristalltugel und vom Riesen, der sein herz nicht bei sich hatte.

Auch im indischen Mythos gibt es die Geschichte vom Weltenei ober Ur-ei. Es beißt bort einmal:

"Selber burd bes Beiftes Sinnen teilte er bas Ei entzwei, fouf bie Erbe und ben himmel, aus bem fo geteilten Ei."

Das Ei ift ein Sinnbild bes werbenden, noch in Schlaf gefesselten Lebens der unter der Schneekruste blühenden Erde. Zugleich ist es auch ein Bild des Mondes, der unmittelbar vor und nach Wollmond eine eiähnliche Form annimmt.

Rein Wunder, daß das Ei — als Bild der Frucht bar. teit, des Lichtes und des Lebens — seit alters als Opfergabe eine Rolle spielte. So schenkten es sich schon die Inder und Babylonier, schön bemalt, zur Frühjahrsfeier, und im Kaukasus sind Eiergeschenke noch heute Neujahrsbrauch. Nach der Ehristianisserung ist bei uns das Opfern von Eiern als eine Abgabe an die Geistlichkeit übernommen worden. So wurde die Ofterstuopha — ein in der Zeit der Merowinger und Karolinger vom Lehnsherrn oder König bestimmter Zins — vorwiegend in Form eines Eieropfers erstattet, wenn auch aus der früher freiwilligen, mit einem Segenswunsch werknüpften Babe eine Steuer geworden war. Es wird auch um 1508 von einer Ofterabgabe in Form von Eiern und Hasen an den Domberrn von Speper berichtet.

Schon in ber Wolterwanderungszeit legte men bemalte Gier

mit in die Gräber, und unter frühmittelalterlichen Junden in Oppeln befinden sich schön verzierte Kalksteineier. Wenn auch dieser Brauch des Bemalens später in weiten Kreisen unseres Wolkes abhanden gekommen zu sein scheint, so das Olearius 1656 auf seiner Reise nach Rußland und Persien dort höcklichst über die schönen bunten Eier erstaunte, so war das Osterei damit doch nicht aus der Welt geschafft, auch wenn man im 16. Jahrhundert das Eierrollen in und vor der Kirche verbot. Das sagt uns immerhin, daß dieser Brauch sogar die in die Kirche eingedrungen war. Auch in der spätmittelalterlichen Schrift "Schimpf und Ernst" von Pauli steht davon geschrieben.

Der Glaube, daß das Ei Segen bringt, Wunden heilt oder Unglück fern hält, ift bis heute erhalten geblieben. Darum schenkt der Bursche seinem Mädel ein Ei, oder die Mutter gibt es der Braut beim Kirchgang. Sämann und hirt verzehren es vor der ersten Aussaat und dem ersten Austried der herde. Überall da, wo Frucht erwartet wird, soll das Ei sie sichern und mehren. Und als Sewähr eines anderen neuen Lebens legt man es heut noch in manchen Gegenden den Toten ins Grab.

Die Gier, die me erften Ofterfeiertag gelegt werden, geboren ein für alle Mal ber Großmagd (in Bayern ber Oberbirn), die vom Oftermontag ber zweiten Magb. Wenn bann am Montag abend die Burichen von Fenster ju Fenster geben und "b' Da" bitten, bann bebeutet bie geschenfte Babl ein Dratel. Wer eine gerade Babl von Eiern bekommt, ber braucht fich nicht wieberseben ju laffen, wer eine ungerabe bat, ift gang gern gefeben. Wer aber nur eine bekommt, ift ber Bergallerliebfte! Am Grundonnerstag, wo auch bie Machtlichter geweiht merben, bringen die Frauen bas "Antlag". Ei jum Gegnen in die Rirche, bamit es nachher gegen Rrantheit ichutt. Der Bauer ftedt es auch in ben Ader, bamit er gute Frucht trägt, und die böhmischen Rinder bringen das am Grundonnerstag gelegte Antlag. Ei bem Bater entgegen, ber es noch am Bege, am Acterrain verzehren muß. Geit Jahrhunderten bekommen beutsche Rinder von ihren Paten . Grundonnerstag bas

"Rot-Ei", schon mit Reimen und Figuren geschmudt. Die oberfränkischen Rinder erhalten einen Eierring, mit zwölf in den hefeteig eingebadenen bunten Eiern und zwölf roben darin angerührt als "Potnwor".

In einzelnen Landschaften, so in Beffen und in der Kurmart, werden die Gier noch beute mit altübertommenen Ginnzeichen bemalt: an ben beiben Spigen leuchtet bas Sonnenrab, fon mit beißem Bienenwachs und einer Stednabel aufgemalt. Lebensbäume, Bergen, Tulpen und Bergigmeinnicht merben mit einer Schreibfeber aufgetragen. Die beiben Sonnenraber aber find durch eine runde, fluffige - "weibliche" - ober burch eine edige - "männliche" - Bellenlinie (eigentlich ein richtiger Maander) verbunden. Necht viel Mübe geben fich bie Mabden bei ber Bemalung, benn in ber letten Ofternacht bolen fich die Burichen ihre Gier am Rammerfenfter ab, und je mehr und je ichonere Gier ber Buriche betommt, befto lieber hat ihn fein Mädel; ein einzelnes ober zwei Gier find ein Beweis für ihre Gleichgültigkeit. Die Babl bat bier alfo eine etwas andere Bedeutung als in Gubbeutschland, boch biefe Meinen Unterschiebe find unwesentlich.

Es gibt viele Cierbrauche und Spiele, bie al. ten Rultformen entwachsen sind. So find oft je zwei Gier mit gleichen Beichen, mit gusammenbangenben Berfen und Liebanfangen beschrieben. Der Burich und bas Mabel, die die jusammengehörigen Gier finden, find ju einem gemeinsamen Tang am Dachmittag verpflichtet. In Oftfriesland beißen die Refttage fogar nach ben Gierfpielen: Bufenbufen . Saterbag (Sonnabend), Eierbidern . Gunnbag, Giertrüllern-Mandag. Das Eierbidern oder spiden ift balb in allen beutschen Bauen befannt: Es gilt babei, bem andern mit dem eigenen Ei bie Spipe feines Eies einzubruden. Dann hat man bas ge,pidte" Ei gewonnen. Aus bem Eiertrül. lern entwidelte fich bas Murmelfpiel, worauf bie Kinder fich punttlich - wie auf's Rreifeln - um Oftern berum befinnen. Bom Ofterberg läßt man die Gier binabtugeln. Der gewinnt, beffen Gier guerft unten find, und ber möglichft viel andere beim Berabrollen auf der Bahn in der Mulde getroffen hat. Beim Eier ich ie ben muß man die Eier über die von zwei langen Rechenstielen gebildete Bahn hinabrollen lassen. Man veranstaltet auch ein Eierlaufen um die Bette; Sieger ift der, dessen Ei nicht vom Holzlöffel fiel, und der doch zuerst mu Ziel ist.

Schön ift bas E i er laufen in der Gifel. Da tann man am zweiten Oftertage große und fleine Leute jur Mofelftrage zieben feben. Dort ift eine Strede von ungefähr 70 Meter Lange abgesperrt. Auf ber Erbe fieht - fleine Gagemehlhaufen, in benen je ein Ei stedt, auf einer geraben Linie in je ein Meter Abstand angeordnet. Es lugen nun aus 60 Baufden 60 Gier beraus. Um biefe 60 Gier entbrennt ber Kampf. 3mei Jungen im Turnangug erwarten bas Startkommando. Der eine muß eine Strede von fünf Rilometern laufen. Babrend biefer Zeit muß ber andere ein Ei nach bem anderen in einen bochgeftellten Rorb bringen. Die Buschauer, die ben Laufer und ben Gierlefer beobachten tonnen, ermutigen burch Winten und Rufen die Rampfer. Wer werft feine Aufgabe erfüllt bat, ift Sieger. Er bekommt als Lohn zwei Drittel ber Gier, ber Beflegte ein Drittel. Der Sieger wird mit Blumen und Banbern geschmudt. Ein froblicher Umjug, bem fich alle anschließen, führt die Rampfer mit Mufit burch bas Dorf.

Auch im Spreewald lebt dieser Brauch, nur daß eine alte Here ben Burschen immer in der Arbeit stört, wenn er die gesammelten Eier zum Korb tragen will, der mandern Ende der Reihe steht. Aber zwei Hanswurste vertreiben als fröhliche Helfer die lästige Winterhere, und nach dem Abschluß des Kampses zwischen Läuser und Sammler wird sie zum Tode verurteilt. All ihre Störungsversuche werden ihr dabei von einer langen Liste vorgelesen, dis der Teufel (der finstere, feindlich gewordene Winter) sie auf einem Mistsarren davonholt, während die Dorfgemeinde zum frohen Festmahl ins Wirtshaus zieht, meierkuchen zu essen.

Ahnlich ift auch bas Eierlesen am Oftermontag in Schwa-

ben. Das gange Dorf nimmt teil. Schon Bochen vorber fammeln bie Buriden bie Gier im Dorf. Minbeftens bunbert muffen es fein. Im feierlichen Bug geht es auf bie Beftwiefe. Immer zwei fpielen gegeneinanber, bie Gierlefer und bie Springer. Beibe haben weiße hofen und Bemben an und mu bie Stirn ein weißes Band. Gine luftige Debe auf tannengefcmudter Rangel eröffnet bas Reft. Die Gier find in bestimmtem Abstand in einer Reibe auf bem Feftplat aufgelegt. Jebes gebnte ift gefärbt und gefotten. Der Gierlefer barf mohl einige Gier miteinander auflesen, aber nur eines ums andere in bie Banne werfen, die ein Buriche ibm entgegenhalt. Er muß nach jedem Burf wieder bie gange Reihe bis jum letten Gi jurudlaufen. Unterbeffen muß ber Begenfpieler im Schnellauf halbwegs ins Machbarborf eilen und ein bort aufgestelltes Bahnden bolen. Ber zuerft feine Aufgabe erfüllt bat, ift Gieger und Belb bes Lages. Eigentlich mußte ja immer ber Laufer gewinnen, ber boch bem Belben im Marchen entfpricht, ber bas verftedte Leben aus ber Berne bolt, um ben Riefen ju treffen, mabrent ber Begner burch bas Auflesen bingehalten wird. In Schlesien spielt man noch Bablei. Auch wirft mun bas Ei übers Saus, bag es Segen bringt. Ein Matfel erinnert noch baran. Ebenfo vergrabt man es beim Deubau unter ber Zurfdwelle. Oft wurden aus den Giern Murmel, Rugeln oder Balle. Das

Oft wurden aus den Eiern Murmel, Rugeln oder Balle. Das oldenburgische Worfrühlings-Rampfspiel: das Klotschießen und das Bosseln muß auch damit zusammenhängen. Die heffen schleubern am Oftersonntag Bleitugeln an einer Kordel hoch, daß der bunte Bänderschwanz nur so fliegt, um zu seben, wer es am bochsten und auch weitesten tann. Sie rufen dabei:

"Ofterlugel, Schlanderlugel, biggelhoch!" (himmelhoch)

In der Beide aber spielt das Ballspiel eine große Rolle. Um Karfreitag ober ersten Oftertag kommen alle jungen Leute auf dem Dorfanger zusammen zum Jägerball- oder Schlagballspiel, die Mädel aber zu "Ball um Tune" (am Zaune), und es geht wild babei ber. Schon Walther von der Vogelweide besingt das Ballspiel im Frühling:

"Saehe ich bie Megbe an ber ftragen bal werfen, fo taeme uns ber vogele ichal."

Da der jungen Frau der Ball nicht mehr zusteht, sagen die jungen Mädel acht Tage vor Ostern das Ballholen an und holen ihn Ostern bei der Jungverheirateten ab, oft in Form eines Nadelkissens. Sie singen dazu:

"Guten Abend, junge Frau, wir kommen hier in euer haus und forbern unfern Ball beraus. Haben Sie einen Mann, so geben Sie einen Ball! Haben Sie einen hübschen, feinen Mann, so geben Sie einen hübschen, feinen Ball — mit Sammet und Seide und Klingel bran; Kiepe voll Ruchen und eine Pulle Bein, Da woll'n wir am zweiten Oftertag recht lustig sein."

Das Eierwettessen wird auf dem Lande mindestens ebenso wichtig genommen wie die Eierspiele, gleichfalls das gemeinsame Aufessen des Antlaß-Eies durch zwei gute Freunde und vor allem durch das junge Paar — "um sich nicht zu verlieren". Dabei mag noch eine alte Erinnerung an das Ei als Behälter der Seele des anderen mitspielen — ebenso wohl beim "Vielliebchen"-Essen von zwei Nußternen aus einer Schale.

Daß das Ei aber nicht nur über den letten drei Lagen, sondern über der ganzen Osterwoche steht, zeigen uns die Eiergirlanden, die schon acht Lage vor dem Jest in den Straßen der Dorla-Dörfer aufgehängt werden.

### Vom Ofterhafen

Nun aber wollen wir uns mit dem Ofter haf en beschäftigen, bem die Kinder in hessen und Schwaben das haselzweigumstedte Moosnest oder Gärtlein bauen und noch eine Rübe hineintun, damit er ihnen die Oftereier dafür legt. An sich schon ist der hase in unserer heimat kein unbekanntes Lier. Eine ganz besondere Bewandtnis aber hat es mit dem eierlegenden Ofterhasen. Dieses Wunder ist nur damit zu erklären, daß durch das Ineinanderströmen alter Kulturen und Kulturbegriffe sich Mond und Hase brüderlich vereinten. So merk-

würdig es klingt, aber ber Mond ift bier für ben eierlegenden Safen ichließlich verantwortlich ju machen. Man weiß, daß gu allen Zeiten und von allen Puntten diefer Erbe die buntlen Schatten im Mond als Figuren angesehen werden. Wer tennt nicht die Geschichte vom Mann im Monde, die erzählt, ber Berrgott habe einen Bolgfammler an einem Sonntagmorgen im Walde getroffen, und da er fich über biefen Bruch bes Sonntagefriedens geargert habe, fei biefer arme Bolgfammler vom herrgott bestraft worden: er muffe mit feinem Bund Reifig im Monde fteben und auf den jüngsten Lag warten. Dicht unbekannt ift bei uns ber Bug ber Ergählung, bag ber Bafe bort oben auf bem einst ehrfürchtig verehrten und bann verteberten Geftirn bem Mann im Monbe Gefellichaft leiftet. Unbere Bolter feben im Mond ein feiftes Beficht, die Japaner behaupten, bag bie Schatten im Monde ein reisstampfendes Kaninden darftellen, die Inder feben einen Bafen im Monde, auch in einigen Orten Deutschlands ift biefe Meinung noch lebenbig.

In Indien wurde einst die altindogermanische Sprache, das Sanstrit gesprochen. In ihr heißt nun aber das Wort "Mond" basselbe wie "Hasenträger". Die Verbindung zwischen Mond und Hase ist also gegeben.

Man sagt, der hase trägt der Oftara oder Frau holle ihre Lichter voraus, wenn sie des Nachts über die Felder geht. Er ist das Zeichen der Fruchtbarkeit und soll als Windgeist das Getreide befruchten, wie der Volksglaube sagt. Ja, in manchen Gegenden erzählt man sich sogar heut noch, die kleinen Kinder kämen aus dem Hasenteich, wobei der Hase natürlich nichts anderes bedeuten soll, als das Sinnbild des jungen Lebens; vertraut er doch als erstes unserer heimischen Tiere seine vielen Jungen der Frühlingssonne an. Er ist durch seine Farbe und seinen schnellen Lauf zwischen den Jurchen der Felder auf nicht ganz unverständliche Art Sinnbild der Erde geworden. Ein seder weiß, daß sein Fellwechsel das Frühjahr ankündet.

In Berichten und Märchen ftogen wir nicht felten auf ben Basen, obgleich sich bie alteste Chronit vom Ofterhasen grund-

lich nach Jägerlatein anhört. Aber gerade diese Lügengeschichten haben manches uralte mythologische Sut bewahrt, und außerdem ist sa dies Geschichtchen nicht der einzige Beweis für den Brauch, sich vom Ofterhasen Eier bringen oder gar legen zu lassen. Da will also vor 180 Jahren der Förster Juhrmann aus Solnhosen laut schriftlicher Beurkundung einen Hasen besessen haben, der nacheinander fünf Eier gelegt haben soll, das erste im März 1756, das zweite und dritte im März und April 1757 und das vierte und fünfte Ei ("welche vier letztere ganz rund geformt gewesen") im Jahre darauf. —

Im Jahre 1508 schenkte man dem Domherrn Thomas Truchfeß zu Speper Eier und hasen zu Oftern. 1789 heißt es in der Schweiz in einem Kinderlied, daß die Kinder dem Ofterhasen zum Eierlegen ein Körden zurichten, und um 1775 wurde dort auch die längst gebräuchliche Redensart aufgeschrieben:

"Ofterhaf' jagen".

Sicher hat damals also der Glaube ben Ofterhasen schon bestanden. Und so wird es denn wohl mit dem ganzen Brauch bestellt gewesen sein. Er wurde oftmals verboten — wie ja auch der Paderborner Bischof das Abbrennen der Ofterräder von Lügde verbot —, aber dadurch doch nicht vernichtet. Man hat nur nicht mehr viel davon geredet oder geschrieben.

Dann taucht der Sase auch als ein wunderbares Tier in einer Lügenpredigt des 15. Jahrhunderts und in Grimms Märchen von Knoist und seinen drei Söhnen auf. Es steht aber noch nicht dabei, daß dieser wunderbare Sase auch als Ofterhase

Eier legt.

Die Lügenpredigt von den drei schabhaften Gesellen und ihrer hasensagt ist eine der häufigen, im Mittelalter beliebten Predigt-Parodien und aufs lächerliche zugeschnitten. Und so gehört sie wohl auch in die Gruppe der Ostermärlein, die die Rirche nur ungern dulbete, und die das Ostergelächter auslösen sollten, in dem gewiß altheidnischer Festbrauch sich auswirkte.

Es ift nicht schwer, festzustellen, daß der Hase eigentlich eine hafin ift, die sich ebenso schwer greifen läßt wie die Binde. Ein siebenbürgisches Märchen berichtet von drei Brüdern, die um

die Wette lügen, der Preis aber ist ein in eine hasin verwandeltes Mädchen. heut noch lebt hier und da im Volksaberglauben die Furcht vor den "hasenfrauen", vor Menschen, die sich in hasen verwandeln könnten und als solche dann Unbeil anstiften. —

Auch Professor Hüsing vertritt die Anschauung, daß die Häsin in Vogelgestalt Eier gelegt habe, ehe sie sich zur Häsin verwandelte. Der "Alraungeburt" der Märchen entspricht die Eigeburt, und Mythen und Mären wissen son der Geburt des helben aus dem Ei zu berichten. Das Kinderlied — das milängsten die Mythenüberlieferung bewahrt — singt von der häsin, die wie tot "in der Grube" liegt — gleich der Hinde.

So ist denn letzten Endes der Ofterhase nichts anderes als die Walburggestalt in ihrer Verwandlung und als solche Sinnbild von Licht und Frühling.

In Tirol schenken die Paten ben Kindern noch ein Patenbrot in Hasenform, und auch in Hessen bekommt jede "Boppe (Puppe) un has" als Gebäck.

Ofterlicher Berbebrauch, Speise und Spiel

Gehören schon die Eier zum Werbebrauch des jungen Burschen, so klopft er auch mit der Hand, dem Hammer und anderem symbolisch fragend an, vor allem mit einem Ei im Korb als Geschenk, um die Meinung des Mädchens zu erfahren. Um Karfreitag, wenn die schwäbischen Kinder von der "Dote" (Patin) eine Brezel bekommen, malt z. B. der Bursche dem Mädel früh eine große weiße Brezel an die Scheunentür; damit wirdt er um sie. Ist aber ein Mädel unbeliedt, dann hängt man ihr wohl eine Brezel aus Stroh hin und schreibt den Vers dazu:

,,Mable, Mable, fcau, dui Bregg, dui ifc aus Schtraub. drum laß di's net verdrießa, dui Bregg ka'fct im net genießa." In der Baprischen Oftmark führt seder junge Mann ersten Fastensonntag "dö Sei" (die Seine) zum Bier; dort wird zwar nicht getanzt, aber man trinkt mit seinen Sprüchen sich zu: Der Bub:

"Dirndl, I trint auf bei Lieb und Schon' Bia b' Sunn foll's leucht'n und nimmer vergebn."

Und darauf das Dirndl:

"D' Sunn geht unta bort hinterm Berg, I trint, mei Bua, auf bei Treu' und Start."

Er unt und Speise ist schon hie und da erwähnt. Am Gründonnerstag ist man nicht nur das segenbringende Antlasei, sondern auch ein Neunerleigericht. Im Schwäbischen gibt's die Maultaschen, die neben allerlei Kräutern den ersten frischen Spinat enthalten. In Niedersachsen ist man die "Nägenstärte", auch in hessen speist man ein Neunerlei, zumindest aber überall junges, grünes Gemüse, Salat, Spinat und anderes. Auch weiht man an diesem Tag oder am "Palm"sonntag allerlei Kräuter. Am Karfreitag aber gibt's meistens Fisch und in Württemberg als Gebäck die Brezel. Wiederum spielt das Ei auch an diesem Tag eine große Rolle. Zu Ostern aber macht das Eierwettessen in seder Form die Hauptnahrung aus.

In Norddeutschland wird gleich früh auf den nüchternen Magen der Oft er apfel als Sonnen- und Lebensbild gegessen, möglichst ein lange dazu ausgesuchter schöner, rotbäckiger. Dazu trinkt man einen Schluck vom frischen Osterwasser. In den pommerschen Fischerdörfern taucht man den geschälten Apfel eine Weile in die frisch gemolkene Wilch, damit das Kind, das ihn ist, von der naturhaften Lebenskraft durchströmt wird. Die Ostermilch wird überhaupt von jung und alt besonders gern getrunken, denn vor Ostern mengte man den Kühen den ersten grünen Klee unter den Hafer.

Von ben vielen Gierwettkämpfen, auch vom Schwertertanz, ben Walburgspielen und bem Ofterboor, bem letten Rest bes alten Reigens und Laiches, habe ich schon geschrieben. Aber wer die Augen aufmacht, wird merken, daß die Kinder wieße Zeit gang besondere Spiele beginnen: das Murmeln, das einst

mit den Eiern geschah, das Reifentreiben und Tauspringen, das auch m die "drei Sprünge" der Ostersonne erinnert, Stelzenlaufen und Rreiseltreiben und manche anderen Dinge. Sie alle sind Nachklänge alter, sinnvoller Spiele. Sogar das Wunderknäuel für die fleißigen Mädchen ist ein Sinnbild und führt wieder zum Ei zurüd.

Aber auch ein anderes Wettspiel ber Burschen foll unvergeffen bleiben: bas Eonnenreiten, eines ber ältesten pommerichen Festspiele, bas fich bis beute in Worpommern und auf Rügen erhalten hat. Auf der Dorfftrage werden zwei bobe Pfoften aufgestellt, bagwischen bangt die Conne, mit bunten Banbern und Laubgewinden bis jum Pfoftenichaft geichmudt. Die Reiter fteben in Reih und Glied in etwa 200 Meter Ent. fernung. Jeder hat einen Knüppel in der Hand; es gilt nun, mischen ben Pfosten durchzureiten und ber Tonne einen derben Schlag ju verseten. Wer den Boben ausschlägt, ift Bobenfonig, wer die Stabe berausschlägt, ift Stabentonig, und wer den letten Rest berunterhaut, ift schließlich Tonnentonig. Er wird befrängt und reitet an ber Spige aller Rämpfer, ibm jur Seite reiten Boben- und Stabentonig. Im Dorffrug findet fich alles Wolf zusammen zu einem luftigen Festschmaus und zu Spiel und Zang. An anderen Orten entspricht diefer Gitte die Bahl des Maitonigs burch befondere Auszeichnung beim Schiegen.

#### Das Ofterfeuer

Bum Wettkampf führt jedoch auch oft bas Oft er feuer, vor allem an der Wasserkante. Schon lange vorher wird dafür gessammelt. Ein Dorf wetteifert mit dem andern. Von Haus zu haus singen "die Jungs" ihren Vers:

"Bi sammeln to bat Ofterfür,
bat lewe Stroh, bat is so bür (teuer),
hebt ji teen Stroh, bann gewt uns Teer,
bann tommt wi morgen mit'm Teerpott her,
hebt ji teen Teer, bann gewt uns Strud (Straud = Poli),
bamit blivt si of noch riet (reich)."

ober:

"Bi fammelt wat to't Ofterfür, be olen Teertunn (= tonnen) find to bur, willt ji uns nich 'n paar Grofchen geben? Schöllt bat Jeft of mit beleben!"

Jest gibt schon jeder, benn "so'n Paaschfür, bat hört barto". In ganz hartnäckigen Fällen versucht man es dann weiter mit anderen hinweisen:

"Wi wünfchen jo Dochter 'n goben Dann . . ."

Und zeigt fich ein Hausvater besonders freigebig, so muß bas ausgenutt werden:

"Bebt ji of heuner (hubner), fwart un witt? Gier nehm wi of noch mit!"

Am Gründonnerstag hat man alles zusammen; besit aber bie Nachbargemeinde einen größeren Feuerstoß, dann heißt es weiter sammeln!

Mun beginnt ber schwerste Teil und auch ber schönste: Jeber Junge munscht nichts sehnlicher, als auch einmal ben Holzstoß bewachen zu burfen, bamit er nicht vorzeitig in Flammen aufgeht. Tag und Nacht steht ein Posten. In all biesen Tagen zieht ber Rauch von ben "Smurtfürn" ber Wachen übers Felb.

Am "Husen-busen-Saterbag" kommt bann ber große Augenblick! Das ganze Dorf ist versammelt, ber "Borsteher" entzündet das Feuer, die Burschen rennen mit Fackeln im Kreise

burch die Flammen. Wiel gefungen wird nicht, jeder schaut nur, wie das Feuer, die Wärme immer mehr Macht gewinnt.

Ahnlich wird in den meisten Gauen schon am Oftersonnabend das Ofterfeuer abgebrannt, manchmal auf dem Kirchhof, im Schutz der Kirche. Der Judas, der Tod oder der Winter ist über die Grenze gejagt oder ins Wasser geworfen. Wo das nicht geschieht, wird er jett als Strohpuppe einer langen Stange im Ofterseuer verbrannt. Schon auf den Bohusläner Felsbildern ist das Austragen und Verbrennen der Winterpuppe seit mehr als einem Jahrtausend festgehalten. Im hessischen und in Schlessen machen sich die Kinder aus alten Blechdosen "Keuerpötte", die sie mit trocknem Holz und Teer füllen und

einem langen Draht schwenken, während die Burschen fich gewaltige Jadeln aus langen Tannenstämmen gefertigt haben, deren dides Ende auf dem Amboß geklopft, vorsichtig gespalten und dann mit Teer und Stroh gefüllt wird. Um Punkt 24 Uhr fladern überall auf den Höhen die Ofterfeuer auf, leden die Flammen an den Teertonnen oder den Strohpuppen hoch. Ist dann das Jeuer niedergebrannt, so werden Jadeln und Jeuerpötte daran entzündet und unter vielstimmigem Gesang tüchtig geschwungen. Noch im vorigen Jahrhundert lebte der Brauch des Ofterseuers auch in den süddeutschen Bergen.

In Bestfalen, in Lügbe, werben bie mannshohen Ofter. r a d e r von den Bergen gerollt, wie anderswo jur Julgeit oder im Babifden um Fasnacht. Eine lange Stange wird burch bas Mittelloch des Rreuzbaltens geschoben, bann merben bie vierfpeichigen Rader mit Strobbufcheln forgfältig ausgestopft. Son mittags wurden von ben ftreng jufammengehaltenen "Dechen" Raber und Stroh feierlich auf ben Ofterberg gebracht und bort bewacht. Wenn nun aber 📖 Sonntagabend der Holzstoß unterhalb bes Berges angestedt ift und die erften Flammen hochschlagen, wenn die Holzpuppe verbrannt ift und ber erfte Böllerschuß ertont, bann wird bas erfte Rab burch einen aus Stahl und Stein geschlagenen Funten entgundet und rollt mit wuchtigen Schwungen binunter, eine fprubende feurige Bahn hinter fich laffend. Go wie diefes geht Rab auf Rad unter ber Musit bes Ofterbergchorals langfam, bann immer rafcher zu Zal. Weithin fpringen bie Funten. Gechs Raber werben nacheinander hinuntergelaffen; wenn fie alle gut abgefahren und angelangt find, tann ber Bauer fich auf ein gutes Erntejahr freuen.

"Dies ift ber hobe Ofterberg, auf dem bie Dechen haufen; bes Abenbs, was es duntel ift, bie Raber runterfaufen — Triumph der alten Sitte."

"Beiter ging ich über bas bammernbe Land, hinter bem rund und rot bas gute Gestirn verschwand; Ihm gegenüber, weit hinter bem braunlichen Bruch, Eine glührote Flamme jum sternleeren himmel schlug; Bor bem nachtschwarzen Wald flieg weiß ber Rauch empor, Bis er im Abendgewölke sich langsam verlor.

Und ich ftand und ftand und sah nach dem Jeuerschein, Borte der Mädchen Sejuche, der Jungkerle gellendes Schrei'n, Und ich lachte und bachte: Der Urväter fröhliche Art Dat fich trot allbem mein Bolt immer noch trevlich bewahrt. Immer lobt es noch nach der Vorväter schönem Brauch Seinen Gott mit Glübglut und weißem Wirbelrauch. Immer noch blieb es, wie es vor Urzeiten war, Blau von Auge und Sinn, bell von herzen und haar. Immer noch bielt es sich am Leibe und Geiste ftart, Immer noch blieben gesund ihm Bein und Blut und Mark. Ober die haide ging ich, die haide so weit und breit, Fröhliche Worte raunte ins Ohr mir die Einsanleit."

Mit diesem Gedicht greifen wir schon die Möglichkeit neuer Ofterfestgestaltung auf. Dazu benötigen wir aber noch einen kurzen Blid auf die Geschichte des Ofter- und Frühlingsfestes in Bezug auf die Zeitrechnung.

## Beitmedfel und Beschichte bes Ofterfeftes

Aus der bisherigen Betrachtung bes indogermanischen Brauchtums geht klar die Einwirkung be i der Gestirne, Mond und Sonne, auf den Beginn und das Begehen der Feste hervor. Die Frühlings-Lagundnachtgleiche entscheidet im Großen, der Wollmond danach den genauen Beginn. So stellt die Frühlings-Lagundnachtgleiche (heute noch beispielsweise in Bezug auf die Rückehr der Störche ein in der Natur klar erkennbarer Wendepunkt) eigentlich einen Weltgeburtstag dar. Es hat alte Zeitrechnungen gegeben, die dem entsprachen — daher auch die Verquickung von Osterbrauch und Neusahrsbrauch (beispielsweise im Kaukasus durch das bemalte Ei). So hat auch die frühe christliche Kirche eine Zeitlang sich die Geburt Christi um diese Zeit gedacht. Daß der Christgeburtstag erst Ehristi um diese Zeit gedacht. Daß der Ehristgeburtstag erst

Uhnlich ergab fich bie Motwendigkeit einer Jeftlegung bes Paffah. ober Paffachfeftes, über beffen Datum Streitigfeiten entstanden maren. Denn hatten bie Indogermanen, alfo auch die Bermanen, ichon über eine ausgebaute Beitrechnung auf Grund von Gestirnforschung verfügt, und führten auch die Goten 1. B. ihre eigene Ara, fo rechnete boch bie Rirche bis 530 nur nach 15 jahrigen Steuerzinszeiten. Gine ausgebaute driftliche Zeitrechnung schuf erft um 530 ber Monch Dionpsius in seiner Oftertafel (Tabula paschalis). Da er sich aber bemühte, ben vorhandenen, an die Bestirne gebundenen Mythos, ber ja bald mit dem Tob und der Auferstehung Chrifti verbunden murbe, mit ber driftlichen überlieferung in übereinftimmung ju bringen, fo bat diefe Zeitrechnung ihre Jehler. So ift j. B. ju ihrem Beginn ber Konig Berobes icon tot gewesen, abgesehen bavon, baß die Erschaffung ber Erbe auf diefe Beife auf eine Zeit angefest wurde, als icon langft nach bem Ausweis ber Funde unfere beimische Bauerntultur bestand. Auf bem Konzil zu Micaa wurde alfo um 325 bas Paffahfeft

Auf dem Konzil zu Nicaa wurde also um 325 das Passahfest für alle Zukunft auf den ersten Sonntag nach Frühlingsvollmond festgelegt. Es wurde so Anlaß zu einer neuen Jahrestechnung im Mittelakter, dem "Ost erst il", die das Jahren mit Ostern beginnen ließ und im Rahmen eines Jahres, da

Oftern vom Mond abbing, beweglich blieb.

Die Streitigkeiten hatten wohl darin ihren Grund, daß das südische Passahfest, das Fest der ungesäuerten Brote und der Schlachtung des Lammes, ursprünglich auf Grund des Auszuges aus Agppten am 14. Abib geseiert werden sollte. Da die Juden von den benachbarten Bölkern eine vom Neumond abhängige Monatsberechnung übernommen hatten, geschah dies in einer Vollmondnacht. Nun wurde das Fest aber später auf den Monat Nisau, den Frühlingsmonat, also auf den ersten Frühlingsvollmond, verlegt. So kam das Datum ungefähr der europäischen Frühlingsfestzeit nahe, was mit dazu beitrug, daß es gelang, viele südische und rein christliche Züge zu verdeutschen und germanisches Brauchtum einzubauen.

Jeierte bie fruhe driftliche Rirche auf Brund bes Evangeliums

bas Paffahfeft in fterter Angleichung an jubifchen Ginn und Sitten, fo murben boch balb, fe mehr bie Betehrung nichtfüdische Bölter erfaßte, andere Bedanten bervorgeboben. Man legte mehr Gewicht auf die Brote als auf bas Lamm und verglich es mit bem Leib bes "Logos", das Rebenblut mit bem Beift bes "Logos". Die Lehre murbe ja als Brot für bie Geele ber Menichen aufgefaßt. Außerbem wurde ber hauptinhalt bes Feftes mehr und mehr von bem Gebenten an Werfolgung, Tob und Auferftehung bes Beilands burchbrungen, anklingend == iranische Mofterienspiele vom Beilbringer. Bingu trat bie ftarte Werbindung mit bem Mondmythos durch bie Spanne von brei Lagen zwischen Grablegung und Auferstehung. Die bier vorhandenen Möglichkeiten führten ju einer immer ftarteren Berquidung mit Marchen und Mythen im Mittelalter, wie fie in ben alten Paffionsspielen vom 12. Jahrhundert m in Erfceinung tritt. Ab 1200 wurde dann auch ber Gründon-

nerstaggefeiert. Man versuchte, ihn mit einer Stelle aus dem Lukasevangelium vom wiedergrünenden, bußfertigen Sünder zu erklären. Aber dis heute spricht das Grün des Frühlings wiesem Lag mehr mit als die Erinnerung wiese Bibelstelle. So ist man das erste grüne Gemüse; auch das "Grünwasengehen" — das Barfußlausen über die grüne Weide — gehört hierbin. Und selbst wenn (wie einige Wissenschaftler vermuten) das "Grün" mit "grunen" — "greinen" zusammenhängen sollte, wäre dies durch den Walburggedanken und den Drachenkampf vor Ostern zu erklären und widerspräche der Bejahung des irdischen Grünens wiesem Lag durchaus nicht, da es jest um die Entscheidung, um die Wende geht. Es ist aber klar ersichtlich, daß an diesem Lage das grüne Gemüse und der Gang in die grüne Natur eine größere Rolle spielen als etwa das Weinen.

Die Karwoch eträgt einen beutschen Namen, der von "taren" = trauern kommt und uns nach dem Borbergegangenen
schon alte Herkunft vermuten läßt. Die Fasten — das Wort
ist gotischen Ursprungs — bezeichnen dem Wortsinn nach ur-

sprünglich eine Bindung an eine bestimmte Speisenordnung in durchaus bejahendem Sinn, wie wir sie ja auch im Neunerleisessen vor uns haben. Später aber wurde das Fasten mehr im Sinne des Sichenthaltens verstanden. Eine solche Fastenzeit vor Ostern wurde seit dem 4. Jahrhundert n. Chr. im Orient gefeiert.

Den Freitag vor Oftern faffen wir als "Stillen Freitag" auf. An biefem Lage ichweigen die Gloden - um aber gang anderen, larmenden Bolginftrumenten Plat ju machen: ben Ratschen, die uns auch an Fasnachtsgeräte erinnern. Ebenso hat fich ber Rududeruf gab gehalten und ift fogar mit in bie Rirche übernommen. Bach bat ibn in ber "Rududsfuge" veredelt. Aber auch alle die Rudude- und Riebiglieder und bas Spiel vom Rudud und bem Jager gehören jum Ofterfeft. Der Rudud übernimmt an diefem Reft bie Rolle bes Bahnes. Daß eigentlich der Balbertbrauch um diefe Zeit fällt, fagt uns Bebas Ermähnung von Breba, ber Gestalt bes Rauhmonds als Worläuferin Oftaras, bas verraten uns aber auch bie brei Schläge bes Schmiebes, bie in ben alteften Zeugniffen auf Oftern und Meujahr, vor allem aber auf Oftern beuten. Wie biefe brei Bammerfcblage ber Schmiebe rufen um Oftern bie Ratiden ftatt ber Gloden jur Rirche und tont brinnen bas Bammern ber "Pumpermetten". Gine baprifche Zeitung

hämmern der "Pumpermetten". Eine baprische Zeitung schreibt dazu: "Und wer mit rechtem Herzen hinhört, der vernimmt in diesem Lärmen das uralte heidnische "Lenzklopfen" oder "Lenzhammern" unserer Worfahren, das sich uns so erhalten hat." Der Lebenshammer des Freundgottes Thor hilft hier mit, das Leben zu wecken und zu schüßen. Das ist der eigentliche Sinn unseres Osterfestes und seines Mythos: Lebenerweckung und Lebenssieg!

Wie die Walbert woch e von neun Nächten auf sieben mit dem Beschluß durch den "herensabbath" umgedeutet wurde, so wurde auch ihr Ende verlegt. Denn die sture Festlegung auf den 1. Mai entspricht ja nicht der Bindung an den beweglichen Mond und das veränderliche Ofterfest, ist aber durch die Verquickung mit der geschichtlichen Abtissin Walburg verständlich. Immerhin ist dieses Fest noch in der Nähe des Ofterfestes verblieben. —:

# Oftern im Lager

Dun wollen wir die Folgerungen für unfere eigene Feiergestaltung aus dem Sehörten ziehen. Zu unferem Ofterfest gehört unbedingt bas, was im alten Volkslied "Nun will der Lenz uns grüßen" anklingt: fröhliches Singen, zum erstenmal wieder weit über die grüngewordenen Felder hinausziehen — an Hafelheden mit Hängekätchen und silbernen Weidensträuchern vorbei — und dann nach langer, dunkler Zeit wieder in leuchtenden Kleidern da draußen tanzen! Wettspiele, Lauf- u



draußen tanzen! Wettspiele, Lauf- und Wurfkampf sind ebenso selbstverständlich dabei wie das Reifen-, Kreisel- und Murmelspielen der Kleinen un die Osterzeit herum.

Diese Gesehmäßigkeit ist aber nicht von ungefähr, sondern hat ihren natürlichen Grund in der Seele des germanischen Menschen, der einfach nicht untätig zusehen kann, wenn draußen das Licht sich gegen Dunkel und Sturm durchringt und die Sonne immer größere Bahnen beschreibt — da muß die Erde, da muß das Jahresrad sich wenden und rollen, und der Mensch wird in diese Bewegung mit hineingerissen, er muß auch kämpfen, lausen und das Rad oder den Kreisel (der ursprünglich rund war) drehen. Was bei uns Dsterbrauch noch heimisch ist, greisen wir auf und basteln vor allem allerlei Osterliches: Mester säen wir auf Blumenuntersähe, damit wir Ostern in die frisch ausseinende Gerste die bunten Eier sehen können, wie

bie Schwaben. Ginen Ofterfrang und einen "Palmbufchen" an

einem Jichtenstod, ber oben noch grüne Zweige trägt, barunter zwei übereinandergreifende bunte Blumen- und Eierringe mit Bändern fertigen wir uns an, ferner Mester für die Osterapfel, mit Weidenbügel und bunten Bändern gekrönt und geschmüdt und viele andre Dinge: hübsche Eierunterseher, Kranzstäde in Jorm der Werderune, fardige Eierketten usw. Hasen aus Früchten und viele andere Kunstwerke gelingen uns. Jeht bemalen wir noch die Eier mit Sinnzeichen, Sprüchen und anderen Dingen. Am schönsten werden sie, wenn wir sie mit Kräutern und Zwiedeln färden oder mit flüssigem Wachs bemalen, bann buntmachen und wieder vom Wachs befreien, so daß die Zeichnung schön klar hervortritt. All diese Vorbereitungen füllen unsere Heimabende und die Feierabende daheim, ob wir nun Ostern zu Haus sind oder im Lager.

Aber baran wollen wir halten, bağ wir biefes Fest aus ber Stabt beraus wieder in bie Landschaft stellen, wo uns erst richtig sein Sinn und seine Schönbeit aufgeben kann. Und darum brauchen wir für die Großstädter ohne ein richtiges heim das Osterlager. Ich will euch eine schilbern:

Mit dem Jahrhunderte alten Ruduckstanon werden wir morgens geweckt. Wir sind in einer alten Jagdhütte, nicht weit von einem See, an dem wir uns morgens waschen, wenn es auch noch tühl ist. Naus aus dem Stroh, ein Stück Dauerlauf, und dann ein ruhiger Marsch — da stehen wir schon in der Mulde. Eben ist drüben über der Wiese die Sonne aufgegangen. heute ist Bründonnerstag. In den Gärten mögen jeht wohl die Frauen Rohl holen für das Kohlessen ober drinnen Kräuter zusammentun für die Sieden oder Neunträutersuppe. Wir haben einen richtigen Sport und Jahrtentag, denn morgen, am Freitag, soll alles still und feierlich sein.

Am Freitag wollen wir Besinnung halten, und mehr als bas Erinnern an Winter und Wetternot wacht bas Gedenken auf an alles Leid unseres Wolkes, m seinen Sinn und seine Ursache.

Alles vergebens geopferte Blut von Kämpfen, die nicht .....

Wolf und Beimatboden gingen ober um ihren Erfolg verraten und betrogen wurden, steht vor unserer Seele, noch einmal Besinnung fordernd, Ernst und Einsat. Die Führerin erzählt von dem Seelenweg unseres Wolfes. Wie in ein Märchen, das doch tausenderlei wahre Gestalt bis heute birgt, führt sie uns auch in die Geschichte des Walburgbrauches, in unsere alten Mythen ein. Und alle Wolfslieder, die wir noch dazu kennen, Märchen und Lanzspiele, klingen dazu auf.

Am Oftersonnabend tommen all die Madel nach, die noch beruflich gebunden maren. Zuerft einmal muffen fie unfer ganges Bebaube tennen lernen. Sie burfen aber nicht merten, mas für geheimnisvolle Dinge brinnen gebaftelt werben. In manden Begenden flammen bann icon bie Ofter- ober Judasfeuer auf. Wir warten noch bamit. Wir figen in ber Butte und tragen jufammen, mas wir an Brauchtum tennen, und fuchen nach feinem Ginn für uns. Es gieht machtig burd bie Diten, unb ber Wind ichlägt bie noch tablen, aber icon tnofpenben Zweige gegen bas Dach. Da ift es doch felbftverftandlich, bag wir ben Rampf swifden Sommer und Winter felbft austragen burch Spiel ober Singewettstreit, wenn wir nicht etwa ben Laich von der Balburg, von des Goldschmiebs Töchterlein felber tangen ober in unserem Dorf ber Winter ober Tob als Strohpuppe bis jur Grenze gejagt wird. Dann tommt langfam über Gingen und Ergählen ein bunfler Rlang in den Abend binein. Aber buntel und tief wie alles Machfinnen vor einer echten Freube. Wir benten an ein Wort von Professor Bans Sahne:

"Als die Welle der Erlösung über Deutschland hinlief, ift es auch gewesen, als ginge eine eiserne Pflugschar durch alte, barte Erde, wendend, vernichtend zugleich und lodernd, befreiend; und zwischen zerrissenem und gestürztem Alten sproßt es aus grundfesten Wurzeln zu neuer Saat. — Die Jugend war zuvorderst am Pfluge und ihre Besten wechesten auch beim neuen Säen, Degen und Sichten. Und da sie "naturnahe" ist, begriff sie meist schnell wieder, was Beimat heißt, was Ahnenart und Muttersprache bedeutet, daß diese unsterblich sind, solange noch in diesem Boden Verwurzelte leben und Lebensraum haben."

Früh geht es schlafen, benn wir wollen ja auch zeitig wieber boch fein.

Der Sonntagmorgen ist da. Eine Blocklöte spielt schöne Beisen. Keiner sagt ein Wort. Wir wandern der Oftersonne entzegen und suchen uns den Quell, der von Often nach Westen sließt, um uns mit seinem heilsamen Wasser zu waschen. Vereinzelt begegnen uns Mädchen beim Ofterwasserholen. Man darf dabei nicht sprechen, soll es der Schönheit und Gesundheit sörderlich sein und kein "Plapperwasser" werden. Wir wissen, woher dieser Glaube und die tatsächliche heilkraft des frischen Frühlingswassers kommt, das sa auch der Erde Fruchtbarkeit und Wachstum gibt, wie die Kinder den Mairegen sur wachstumsfördernd halten.

Unterwegs treffen wir hier und da Gruppen von Burschen, die die Mäbel durch Kanonenschläge wecken; andere versuchen, sie durch irgendwelche Späße zum Sprechen zu bringen. Wenn dann das lette Mäbel im Haus verschwunden ist, erklingen die Osterglocken. Wir aber stehen auf einem richtigen grünen Frühlingshügel, grüßen die junge Ostersonne mit Gesang und erzählen uns dabei ein fröhliches Ostermärchen, das in das bestreiende Osterlachen ausklingen muß. Mit Ruckucks und Riebistliedern geht es schnell heim zum geschmückten Kaffeetisch. Danach ziehen wir in einem schön geordneten Zuge in unseren hellen Festleidern mit den bunten Miedern die Felder hoch zur Morgenseier. Voran unsere Flötengruppe. Ein Mädel hat vielleicht sogar eine Geige. Wir stellen uns am Waldrand zum Ring und haben einen weiten Blick über das Tal.

Zuerst spielen die Geigen und Flöten, dann klingt ein Morgenlied auf und ein Spruch und Sprechchor als Dank an die Sonne. Von Frühling, Sonne und Lebenssteg spricht die Führerin. Ein nachdenkliches Wort von Arndt hat sie in den Mittelpunkt der Feier gestellt.

Das aber ift unfer Schlugmort:

Wer tann unfere Seele toten, Wer das junge Blut verderben, Ringt der Baum in Sturmesnöten, Rinnt der Stamm aus offenen Kerben . . . Bobentreu, durch taufend Streben, Enggeschlungen, In die schwere, beutsche Erde hart gedrungen – Quillt uns Leben, unser Leben1

Rolbenheper

Dann Klingt unfer Lieb "Erde schafft bas Reue" in den schönen ftillen Morgen binein.

Während wir noch die neu hervorgekommenen Blumen suchen, haben heimlich ein paar Mädel die Eier versteckt. Wir haben sie schön rot angemalt, manche sind auch mit Zeichen geschmückt, vor allem mit dem Jahresstern, dem Nad und der Werderune. Ganz hinten am Ende des Waldweges, der in die Schonung führt, steht die Führerin und schwenkt ihren Arm zum Zeichen, daß der Osterhase dagewesen ist. Los, lauft! Wer die meisten Eier gefunden hat, bekommt beim Verteilen eins mehr als die Faulen! Unter Moos und Vaumwurzeln alle Eier zu finden, ist nicht ganz einfach, manchmal weiß der Osterhase selber nicht mehr, wohin er sie legte. Es gibt dabei auch allerhand Ult. Vis zum Mittagessen spielen wir Eierrollen, Eierlaufen und Wahlei, nach Möglichkeit mit der Dorssugend.

Dann kommt das Mittagsmahl. Zu Oftern muß es Eierspeisen und junges Gemüse geben. Nachmittags gehts dann mit Musik ins Dorf. Diesmal wird es ein großer, bunter Zug, Kinder und Erwachsene, alle ziehen mit. Mittlerweile haben die Burschen schon auf der Wiese die Stange mit dem Ofterkranz aufgerichtet. Der Tanz beginnt. Festkönigin ist vielsach dasselbe Mädchen, das am Vorabend die nun befreite Prinzessen oder die Walburg spielte. Wir spielen ein Märchenspiel von der bestreiten Prinzessen, und unsere Jungmädel bilden die goldene Brüde, das "Ofterdoor", das mit einem Kampf zwischen Himmel und hölle oder Sonne und Mond endet. Und wie der Märchenprinz ein schönes Mädchen durch seinen Drachenkampf erlösen und aus der Hölle führen muß, so muß jest auch einer der Vurschen die Festkönigin aus den Verschlingungen der Trojaburg befreien.

Die Trojaburg, die Spirale, ift die bilbliche Darftellung ber

Sonnenumläufe. Moch heute leben Tänze, deren Bewegungsformen gesehmäßig den Lauf der Sonne und die Himmelsrichtungen aufzeigen und werden teilweise noch, so in Wisby in
ben Trojaburgen getanzt. Wenn die Jestkönigin von dem Burschen, den sie sich von den Siegern der Wettkämpfe als König
erwählte, nun aus den Windungen der Burg hinausgeführt ist,
dann lösen sich diese zu einem doppelten Kreis, durch den alles
fröhlich nach der übermütigen schwedischen Melodie durchjagt:
"Gretel, liebes Gretelein, komm ins Karusselle, ei wie geht das
schnelle." Die Kleinen vergnügen sich derweil mit Topsschlagen
und Abzählspielen.

Am Abend versammeln wir uns mit dem ganzen Dorf am Ofterfeuer, das in den letten Jahren schon auf eine Anregung des Reichsnährstandes bin in allen Ortschaften abgebrannt wurde. Ein paar Lieder und Sprechchöre fügen wir in den Rahmen des Ganzen ein. Es ist schön, daß das so selbstverständlich geht aus dem Erleben der Stunde. Vom Frühling müssen unsere Worte künden, von Erde und Sonne und Saat. Den Feuersprung aber behalten wir uns vor für die Sonnenwendseier, denn sedes Wendeseuer hat seinen besonderen Sinn und seine eigene Gestaltung.

Sanz sternhell ist der Himmel, und nun der Rauch vom Ofterfeuer sich verzog und nur noch ein verglimmender Rest zurückblieb, tritt die Klarheit des Sternenhimmels recht hervor.
So klar wollen wir in den Krübling geben, mit bellen Augen

So flar wollen wir in ben Frühling geben, mit hellen Augen und gesammelter Kraft.

# Feiern unterm Maibaum

Dein ganges Wesen ift ein Wiberhall; Gesete, die aus fernem Weltall tommen, erneuern sich in dir, folg' bem in Frommen, erfüll' sie schlicht und bent', du seift ihr Schall. Doch glaub' nicht, Leben sei folch leichtes Glück, ba du die Fernen spiegelst, bricht ein Feuer aus beiner Seele, wirfst du ungeheuer Gesete deines Seins ins All zurud.

Bans Friedrich Blund

Der Mai bringt einen berartigen Umschwung in das Leben unseres Wolfes, bag wir nicht baran vorübergeben wollen. Es beginnt nicht we die Fahrten- und Lagerzeit; es ift auch nicht nur die hohe Blütezeit der Matur, die in diefem Monat fo einen ganz anderen Con in unfere Tage bringt: Der Mai ift wie taum ein Jahresabschnitt Ginnbild für die Gedankenwelt unseres Wolkes. Das Wiedererstehen unserer Mation und bie Lebenshöhe ber Matur erfüllen uns beibe mit großer Freude und Dant. Doch vor Wochen fiel ber Schnee auf bas erfte Grun, fegten talte Sturme über die machfende Saat - und noch vor wenigen Jahren brachten die Maifeiern uns nichts als den ichmerglichften Ausbruck von Zerriffenheit, Rlaffenkampf und internationaler Bege. Um 1. Mai tritt heute nun ein ganges Wolf an, ftol; darauf, eine Gemeinschaft tätiger, aufbauenber Menschen zu fein, geeint von ber großen Tatfache und Forderung der Arbeit, ohne die wir unfer Leben als wertlos betrachten. Der Lag bes Proletariate, das fich aus der Gemeinschaft ausgestoßen fühlte, wurde jum Ehrentagunferer Mation.

Unsere Gedanken kreisen m diesem Tag noch unter bem Druck des selbst erlebten Gegensatzes vorwiegend m ben politiich en Sinn und den Ernst der Feier.

Gerade an diesem 1. Mai ift es selbstverständlich, daß wir Jungen uns mitten hineinstellen in den Ring der Boltsgemein-

schaft, in den Zusammenhang des Dorfes. Unser Ernft und unser Frohsen soll alle mitreißen, die dem Fest einen bereitwilligen Sinn entgegenbringen!

Der Maibeginn mar von jeher Bollsfeft

Mit der Feier des 1. Mai und vor allem mit der mem Art der Begehung hat unsere Bewegung unbewußt etwas aufgegriffen, was in unserm Bolt längst vor der Maschinenzeit und vor der Zeit des Arbeiterelends nach Ausbruck suchte.

Der 1. Mai ist ein Lag, ber bei uns gefeiert fein will. Da ift ber Winter übermunden, die härteste Frühlingsarbeit vorbei, und der Leng bricht in feiner vollen Schönheit durch. Alles ruftet fich auf die hohe Maienzeit, auf die bochfte Blüte. Der Menich will aufatmen. Er fucht die Gemeinschaft. Der tüchtigfte Burfche, ber fich in Arbeit und Wettkampf bewährt hat, mahlt fich bas gewandtefte und ichonfte Mabden. Die gange Jugend bes Dorfes wird vom Gemeindevorsteher oder bem angesehensten Bauern gemuftert, fo wie bente ber gemeinsame Marich aller Schaffenden auch als eine große Mufterung ber Leiftungefraft unferes Boltes aufgefaßt werben tann. Aller Daibrauch ift Werbung und Hochzeitsfreube, ber aber noch nicht gang Raum gegeben wird, wenn auch im Mythos, der bie alteften Sitten fpiegelt, jest Balder Manna gewinnt und Froh um Menglod-Gerba wirbt. Aber erft bie "bobe Beit", bie Wende ber Datur burfte auch ben Menschen bie Hochzeit bringen. Und fo lautet ber alte Wolksspruch: "Haltet die Bande euch frei, gerade im Mai". Doch bebt jest bie Beit an, wo die Binde von ihrem Liebsten aus der Grube unterm Rofenhag befreit, mo Dornröschen erwedt wird. Und bas ift auch ber eigentliche Beschluß bes bufteren Balbertschickfals: bas frobe Sichfinden, bie Bochzeit mit bem jungen Jager, ber die Proben bestand.

Die Wetterlaunen bes April waren die letten Tuden, die letten Eingriffsversuche des im Mai ganzlich bezwungenen Win-

ters. Daher ift es wohl verständlich, wenn die Dorffungen in der letten Nacht wie am ersten Tage dieses tollen Monats allerband Schaber nacht der und Sensterläden aushängen, Wagen zerlegen und auf Dächern aufstellen, alten Jungfern gar Strohmänner vors Jenster stellen (z. B. hessen) oder den unbeliebten Mädchen ihre Abneigung dadurch zum Ausbruck bringen, daß sie einen Virkenzweig vor die Hundebütte tragen (Bapern). Alte Rechtsbräuche sind damit in fröhlicher Form erhalten.

In Miedersachsen, ebenso in Bapern, pflanzt ber Bursche schon in der Mainacht seinem Mädel einen "Maie en" vor die Rammer, ein Birkenbäumchen, oft noch mit Blumen geschmüdt — heut noch wie vor tausent Jahren, wie auch die Minne- fänger es so oft besangen. Aber webe dem Mädel, das beim Erwachen einen dürren Schandmai, einen Strohmann oder Besen vorm Fenster sindet — der bedeutet Schimpf und Schande und Ausschluß aus der Reihe bräutlicher Mädchen.

Uralt ift auch ber Brauch bes "Cebnausrufens", bas immer wieber - trot beftiger Befampfung - von ben jungen Burfden ausgeübt wurde: Peitschenknallend jogen fie am Balbertsabend vor bas Dorf, bort bestieg ihr Anführer einen Bugel ober einen Baum, daß er alle überichauen tonnte und rief als erfter: "hier fteh ich auf ber Bobe und rufe aus bas Leben, daß es die herren recht wohl verfteben, wem foll das fein?" Und ichon wird ihm der Mame eines Burichen und ber eines Mabels jugerufen, bis ber Schluffpruch erfolgt: "In biefem Jahre noch jur Che!", von Lieb und Peitschenknall befräftigt. Die fo Busammengesprochenen galten ale "Maileben" unb mußten bas gange Jahr burd miteinander und mit niemanb anderem jum Zang geben. Wie oft baraus tatfachlich ein Chepaar wurde, verrat uns ein Projeg aus bem Jahre 1673, in bem von einer Frau ausgesage murbe: "Borm Jahr uff Balpurgi fei von ben anteren Anechten ber Schnabels Tochter ihrem Bruber jum Lehn gegeben, woruff ihr Bruber auch Affektation ju ihr getragen, fich auch vernehmen laffen, er wollte fie beuraten."

Als Werlobungsfeft tritt bie Maifeier beut noch in ben verfchiebenen Arten von "Brautmärtten" und "Brautballen" bervor, bie 1. 28. in ber Kurmart gang m ber Orbnung find. Aber auch in Schleswig-Solftein ift bie "Saftedter Dobt" (Mußfeft) ein Deiratsball, auf bem fich ichon manches Paar gefunden bat. Im Often gibt es entfprechend eine ,,Berfteigerung" ber Schonen, bie an Stelle ber Auswahl burch Bettfampfe getreten ift und nur eine andere Form bes Bettftreites und ber Auslese bebeutet. Gine nach ber anbern fommt vor ber mannlichen Dorfjugend ,junter ben Sammer". Maturlich werben babei ihre Machteile und Lugenben bid unterftrichen, und ber wird icon am meiften bieten, ber fein Berg wie ftartften an bas Dabden gebangt bat. Das Dabel aber, für bas am meiften geboten murbe, gilt als Maitonigin und wird bas gange Fest über als Braut bes Maitonigs angeseben. Deift wirb fie ibm regelrecht angetraut.

Auch im Siegfreis findet am Balbertsabend eine Berfteigerung aller lebigen Madden ftatt. Bei biefer Belegenheit mirb die Daitonigin bestimmt, bas Dabel nämlich, bas am höchsten im Preis steht. Den Burichen find noch gang bestimmte Werpflichtungen auferlegt. Zweimal wöchentlich muffen fle ihr Maileben besuchen. In ber Gegend um Bennef-Meunkirden bürfen biefe Besuche nicht länger und nicht fürzer als zwei Stunden bauern. Das Maipaar bat in ber erften Boche in einem Meter Abstand voneinander ju figen, in der zweiten fünfgig Bentimeter, mabrent es in ber britten Woche ftraffrei ift, wenn Buriche und Dadden naber ober gang nab jufammenfigen. Zwei Burichen führen an ben "Romm-Abenben" eine genaue Rontrolle burd, ob alle Bestimmungen eingehalten werben. Wenn nicht, fest es ein Strafgelb. Alle Strafgrofchen und bas "Steigerungsgelb" werben Pfingften beim Maitans in Freibier ober in eine Maifahrt umgefest.

Den Sinn diefer Bräuche verstehen wir erft richtig, wenn wir uns klarmachen, daß einst der Maikonig wirklich der im Wett-kampf und in allerlei Proben bemährte und erkorene Führer der Jungmannschaft war und diese auch anführte, wenn sie als

der "Frühling" bes Stammes auszog, in mutiger Tat Meuland zu gewinnen.

Hahne berichtet noch von einem anderen Werbebrauch, weiten Setzen des Brudsbettes" mit dem Eichenkeil darin; so wäre bestimmt noch manches andere anzuführen. Aus all den Sitten aber spricht eine starke Übereinstimmung mit den anderen Frühlingsfesten, die vielleicht ursprünglich eine Einheit darstellten. Sie alle gipfeln in der Bewährung von Mut und Kraft als Forderung an die Jugend.

So wird auch in der Maitag feierlich eingeholten Maibraut eigentlich die Walburg reingeglüht und geprüft zum Festplatz geführt. Sie ist das Jahr selbst, das gejagt und vorgetrieben wurde, die es alle Hüllen abwirft und geläutert ist für die hohe Zeit des Segnens und Fruchtens — für die hochzeit. Die hauptsache in der Walbertsnacht ist jedoch das lodern de Feuer, in dem trockenes Laub, alles Tote und Veraltete, verbrannt wird. Man sagt dabei: "Im Feuer sitt der Tod". So kommt das Leben sieghaft zum Durchbruch.

In der Lausis erhielt das Maifeuer im Laufe der Zeit den Na"herenbrennen", im Erzgebirge heißt's das herenklatschen und wird durch das Rlappern von Brettern krachend begleitet. Anderswo wirft man mit Klößen, um die letzten feindlichen Frühlingsstörer zum Land hinauszujagen. Aber ein Walbertsfeuer leuchtet überall in Mittelbeutschland wie in Dithmarschen und vor kurzem auch noch im hochgebirge wer der Südgrenze des Reiches den Monat des Jubels, der Kraft und des
Lichtsleges ein. In dieser Nacht sammelt sich allerorts die Jugend, so wie einst unsere Vorväter seiernd zu den Wallburgen
zogen.

Treffen wir die Burschen in dieser Nacht bei ihren heimlichen Gängen und Laten, so können wir vor Sonnenaufgang auch die Mädchen hinausschleichen sehen, beilfame Kräuter zu brechen und mit diesen zu bem tanfrischen Bab in ber Quelle ober auf ber feuchten Wiese zu gehen, gefund und

schön zu werden. Doch darf niemand fie dabei beobachten, sonft ift die Beilkraft dabin.

Unter berlei Sput geht bie wundersame Nacht babin - bis Böllerschüffe ben ersten Maimorgen verkunden.

Wieder geht die Jugend hinaus zum Maiwasserholen, das besonders für die Augen heilsam ift. Es ist aber auch gut, wenn man den Liebsten oder die Liebste damit bestreicht und sich damit die Füße wäscht. Selbst wir Stadtkinder stellten uns noch in den Mairegen, weil die Rede ging, daß wir dadurch groß würden.

Auch der Acker erhält eine Wasserweihe. Der ganze Maisug, geführt vom Pfingstvater, dem würdigsten Bauern des Dorfes, geht hinaus auf die Felder. Ein angelfächsischer Feldersfegen ist uns über die Jahrhunderte hinweg erhalten:

"Beil Mutter Erde —
es gönne ber allwaltenbe
ewige Herrscher,
baß bie Ader wachsen und gebeihen,
voll werden und sich fräftigen;
er gönne Garbe und bes Kornes Bachstum
und der guten Gerste Wachstum,
bes weißen Weizens Bachstum
und aller Erde Wachstum."

Ein bentscher Feldsegen wendet fich voll Bertrauen an Wodan, Donar und Ziu:

But, Dunber, Dings, bütet die Saaten rings!
But, gib den Segen,
Dunber den Regen,
Dings den Schut allerwegen.
Bei Bolf, Nab' und Schwert,
bei der ewigen Erd'
fei mein Sprüchel erhört.

Eine Zeit der Nichte, der Wende ift der 1. Mai bis heute geblieben: die Zeit der Umzüge, Märkte und Gesindewechsel wie der Oktober oder November. So fanden immer in Westfalen die Umzüge durch die Hülsberger und Hager Sunderloher Mark statt, bei denen die Brenzen alljährlich neu bestätigt wurden. An jedem "Loaksteen"

(Grensstein) gab man den Rnaben etwas wie einen Ritterschlag: ein schallende Ohrfeige nämlich, damit sie sich die Grenzen nachbrücklich einprägen sollten. Ahnliche Bräuche sind aus vielen deutschen Landschaften berichtet, in Obnabrück wurden sie alle sieben Jahr wiederholt.
Das alles sind Reste des alten "Malber-Mal", und es ift be-

Das alles sind Reste bes alten "Walber-Mal", und es ist bebeutsam, daß in Dithmarschen und in der Schweiz zwei Aufstände gegen Zwingherren mit der Bezahlung des Walbert-Zinses zusammenhingen. In Dithmarschen lag die Böckelsburg sogar in der "Walberaue" — vielleicht auf dem Grundriß der alten Walburg — und in Unterwalden gab es eine Rebellion wegen der Bezahlung der "Walbertlühe". Das Spiel von der Befreiung durch die Schlauheit und den Mut der in Kornstäcken in die Zwingdurg eingedrungenen Bauern und der Zerstörung der schmachbringenden Festung könnte die Maiseiern dieser Landschaften reich beleben.

finden wir doch immer wieder den Abstand von neun Nächten und in den meisten Fällen das Datum des 1. Mai. So liegt auch das Bloch fest in der Schweiz was Nächte vor dem Tag der beiligen Walburg. Der Name Blochfest stammt von dem Bloch, der an diesem Tage durch den Ort ge-

Wenn auch die Lage des Walburgbrauchtums auf Grund der

Ralenberverschiebung beut nicht überall mehr übereinstimmen,

jogen wird und ganz und gar dasselbe ift wie der Maibaum, der in manchen Gegenden gewaltige Ausmaße hat und einen eindeutigen Zubehör zum Pfingstfest und zur Sommersonnenwende darstellt (Mismosquost in Tondern, Queste im Harzusw.). Auch in Oftfriesland errichtete man den jetigen Pfingst-baum vor kurzem noch zum 1. Mai.

baum vor turgem noch jum 1. Mai. Im übrigen Deutschland, 3. B. in Danzig, heißt es überall, daß die heren zu Walpurgis weben "Walberbaum der baum" tanzen, ber als Baum des Gerichtes, als der Mittelpunkt des Fest oder Nichtplates — wie Eiche und Linde — einst überall vorhanden war, ob er we nur einen Kranz oder noch dazu eine den Winter spmbolisierende Puppe oder lauter schöngeschnitzte Sinnbilder trug. —

Man ergählt sich aber auch, daß die Heren nacht zum Tanze ziehen; das mag baher kommen, daß an manchen Orten, so z. B. im Saalfeldischen zu verschiedener Zeit die Mädchen nacht einen Tanz m die Rapsfelder schritten oder im Tau der Wiesen badeten; der Volksglaube spricht ja noch heute von der heisenden und verschönernden Wirkung eines nächtlichen Bades im Maitau. Die Kirche konnte so etwas natürlich nur als Sünde auffassen; man knüpfte daher m die alten Kultstätten Sagen, daß die Tänzerinnen zur Strafe zu Stein geworden seien. Meistens hängen diese Märchen an alten heidnischen Steingruppen, die den späteren Seschlechtern wundersam unerklärlich erschienen.

Märchen und Brauch werden heute viel migverstanden, dem Wissenden aber sind sie beutliche Reste der alten kultischen Spiele, wie der Walburg-Laich und der Laich von der Hinde, Reste, die das Kinderspiel immer noch hütet.

Der "Bloch" (vielleicht hängt bamit auch die Bezeichnung "Blocksberg" zusammen) oder der Maibaum wurde auch von den Mädchen zum Festplatz gezogen. Im Hennegau steht auf dem Gefährt sogar ein Topf mit dem Hahn, der uns sa oft im Brauchtum begegnet. Statt des Hahns oder der Henne kann aber auch eine Kate — die "behaarte" (vgl. Allerleirauh) — in einer Kiste siten, "in einem hölzernen Rocke", wie die Königstochter in der Schale des Baumes. Nun wissen wir auch wieder, wer hinter diesem Sinnbild verdorgen ist: Frau Holle oder die Waldurg. So ist uns auch das Topsschlagen erklärlich und tritt neben den Hammerschlag der Schmiede, und all die Erzählungen von den zu Katen verwandelten Heren sind nicht mehr so ganz unverständlich.

Das scheinbar finnlose und mpftische Geprage aber erhielten biese letten Reste eines uralten Spieles, weil die Denkweise ber seiernden Menschen auf andere Dinge ausgerichtet war und ben Ursprung des Überlieferten, das Erlebnis der Gezeiten, neringer werteten als das Wort. Da konnte Fremdes eindringen und einen dumpfen Klang in die ehemals klaren Formen

tragen. Der Bunsch aber, ju Beginn bes Maimonats ein Fest ju feiern, ift im Bolte nie erloschen.

Vor allem ist die Maiseier von den Zünften und den Bauern gepflegt worden. Um diese Zeit werden sa die Rühe wieder auf die Almen getrieben und mit einem geradezu seierlichen Kopfputz geschmückt, mit Laub- und Blumenkronen, glodenbehangen, ober mit großen grünumwundenen Gestellen in Form der Werderune. Und so gehören die vielen Pfingst- und Fronleichnamritte eigentlich auch zum 1. Mai. Ebenso das Treffen der her hirten bu ben, auf dem ste vor allem ihre Gloden auseinander abstimmen und ganze Glodenspiele zusammenstellen (Vaden), und das Fischer kerst ehe nan der Oder und in Rhein- und Mainfranken, alles Bräuche, die in ihrem Kern mit dem Maithing verdunden sind.

# Der erfte Mai als Chrentag ber deutschen Arbeit

Wieberum zeigt sich eine starke und natürliche Ubereinstimmung unferer neuen Maifeier mit ben
alten Sitten. Über Zunft und Stand hinaus wuchs das
gesamte schaffende Wolf zum Träger dieses Jestes. Aber Zunftbrauch und fröhlicher Wettstreit, wie der Maibaum mit den Sinnbildern des handwerks fügen sich selbstverständlich bereichernd in den Nahmen der großen Wolfsgemeinschaftsseier,
die unsere Bewegung im Jahre 1933 ihrer internationalen Prägung entkleidet und zu einem Jesttag für den hohen Gebanken der Arbeit und der Freude an der Natur gemacht hat.

Es gibt eine Unmenge herrlichster Stoffe für eine Zeier der Arbeit. Laßt es nicht mit dem Umzug genug sein, sondern regt anschließende Zeierstunden und Volksfeste von euch aus an. Selbst wenn der Maitrunk ein frober, altüberlieferter Zeierbestandteil ist, muß sich ihm noch eine Fülle anderer Jestfreuden die Seite stellen, vor allem eine richtige Festwiese, über der der Maibaum thront und seine Vänder fröhlich flattern läßt.

Ich gebe hier ein paar Anregungen für die Mädel, die sich auch für die DI. und die anderen Verbände leicht erweitern und vertiefen lassen. Sie sind zum Teil in den kleinsten Orten schon Wirklichkeit geworden.

Beim Um zug bereits können wir mitwirken. Wir können selbst einen Wagen aufbauen, ber die Arbeitswelt der Frau zeigt, oder einen Weberinnenwagen und dazu die Weberlieder singen, einen Schneiderwagen mit Schneiderliedern und Schneiderspäßen, und was alles außerdem noch möglich ist. Als Hauptgrundsat gilt uns: Wir wollen alles möglichst einfach, in wenigen klaren Farben aufbauen, natürlich und nicht überladen — alles Überflüssige vermindert die Wirkung.

In unseren Heimen und Führerinnenschulen haben wir den Tag mit einer kurzen Morgen feier fe r über die deutsche Arbeit begonnen. Dann haben wir alle die Übertragung aus dem Lustgarten miterlebt und am frühen Nachmittag megewaltigen Marsch zur Festwiese teilgenommen und dort des Führers Botschaft empfangen.

Nun aber strömt alles weit auseinander und sucht in freudiger Form seiner Freude und Dankbarkeit Ausbruck zu geben. Da sammelt eure Mäbel und alle anderen Volksgenossen, die gern unsere Lieder, Tänze und Spiele mitsingen, mittanzen und mitspielen.

Von unserem Schaffen künden eine Wert ausstellung und ein Zunftaben künder Weberliedern und dem Webertanz, mit Schneiderliedern und dem Sniedertanz, mit Vergmannsliedern, Schäferliedern, Jäger- und Bauernliedern und entsprechenden Gedichten und Sprechchören, auch mit kurzen Spielen von Spinnerinnen und Arbeiterinnen — vielleicht nach Märchen im Stegreif gestaltet —, all das zeigt unser Werständnis für die Arbeit der das Volk tragenden Stände und unsere Freude am eigenen Werk.

Der schönste Rahmen ift ber Dorfplat, bie Bestwiese, und ber frobeste Abschluß gemeinsamer Lanz. Auch Tummelspiele können die Spielfolge beleben, vielleicht auch ein Schattenspiel, z. B. nach bem Liede: "Es ließ sich ein

Bauer ein' Faltrod foneiben" ober "Es wollt ein Schneiber wandern bes Montags in ber Fruh" (im "Bupfgeigenhauft"), ebenfogut nach einem Marchen ober Erlebnis. Ihr könnt auch einen ern ft en Aben b geftalten. Durch eine geeignete Reihenfolge von Borfpruch, Sprechchor, Lieb, Gebicht und Zwischenworten konnt ihr bas Werben und bie Dot ber Arbeiterschaft bis jur Befreiung und Bindung an bas Wolfsgange burch ben Mationalfogialismus nacherleben laffen. Gebichte findet ihr bei Dehmel, Bermann Claudius, B. Lerfc, Mar Barthel, Josef Wintler, Chriftof Wieprecht und den nationalfozialiftischen Dichtern. Und bie Bergmanns-Kantate von Meinhold Bepben und Otto Boblgemut gibt die padenbe Mitte. Arbeiterlieber aus unferem BJ.-Liebgut, neue Feierund Marichlieder, aber auch die alten, erinnerungverbundenen Melodien ber Rampfzeit: "Mun pfeift's von allen Dachern", "Sturm, Sturm, Sturm", "Bort ihr es grollen burch Stra-Ben und Baffen", auch "Und wenn wir marfchieren", "Bann wir ichreiten Seit - Seit" und anbere Lieber laffen fich einbauen. Lagt jum Schluß einen Bauern, einen Arbeiter unb einen Goldaten - vielleicht baju ben Bitlerjungen, bas BDM.-Mädel und ben Jungvolfjungen vortreten und fprecht fo die Schluftworte. Jeber einzelne Beitrag an biefer Beier aber ift burchglüht von ben Borten bes Führers: "Der Mai ift getommen. Go beißt es im beutschen Liebe. Und burch viele Jahrhunderte war der Lag des Maianfanges nicht nur bas Symbol bes Ginjugs bes Frühlings in bie Canbe, es mar auch ber Lag ber Freude, ber festlichen Stimmung und Befinnung. Es tam eine Beit, bie biefen Lag für fich in Unfpruch nahm und ben Lag bes werdenden Lebens und hoffnungsvoller Freude vermandelte in einen Lag bes Streites und bes inneren Rampfes. Beute tonnen wir wieber mit bem alten Wolfslied fingen: "Der Dai ift getommen"; unferes Boltes Erwachen ift ba. Das Symbol bes Rlaffenkampfes, bes ewigen Streites und Babers, wandelt fich nun wieber jum Symbol

ber großen Ginigung und Erhebung ber Ration. Und beshalb

haben wir biefen Lag ber erwachenben Matur für alle tommen-

ben Zeiten gemählt als Tag ber Biebergewinnung unferer eigenen Rraft und Stärte und bamit auch jugleich fener ichaffenben Arbeit, bie feine engen Grengen fennt, nicht gebunden ift m die Gewertschaft, an Sabriten und Rontore, einer Arbeit, die wir überall bort anerkennen und fördern wollen, wo fie in gutem Ginne für Sein und Leben unferes Boltes geleiftet wirb. Esmageiner tätigfein, woimmer - erfoll und barf nicht vergeffen, bag fein Bolts. genoffe, ber genau wie er feine Pflicht et. füllt, unentbehrlich ift, bag die Mation nicht besteht burch bie Arbeit einer Regierung, einer bestimmten Rlaffe ober burch bas Wert ihrer Intelligeng, fondern daß fie nur lebt burch bie gemeinfame und harmonische Arbeit aller. Ehret bie Arbeit, achtet ben Arbeiter."

Alter Pfingfibrauch um "maias et orcum"

"Pfingsten" ist schon bem Namen nach frember, nämlich neugriechischer Hertunft. Im germanischen Brauchtumsjahr war es nicht vorhanden. Als das Fest später bei uns eindrang, genügte der fremde Gehalt allein nicht, sondern es bedurfte einer Bereicherung durch heidnische, aus unserem Boden stammende Sitten. So sind allerlei Formen mit ihrer Bedeutung von der Maifeier auf dies neue Fest überkommen. Außerdem verknüpft Pfingsten Ostern und Mittsommer und trägt daher schon lange, wohl seit der Anderung der Zeitrechnung, Brauchtum, das mit beiden Festen verwandt ist. heute ist es ein ausgesprochen deutsches Fest und hat seinen Sinn gerade durch das tiefe Erleben, das die Menschen um diese Zeit in unserer Landschaft haben.

Was ist wen wolf die Sauptsache, bas Kennzeichnende Pfingsten? Vor allem bas herrliche Draußen-in-der-Sonne-sein-Können, die weißen oder farbfroben Kleider, der Birten-ftrauch am Haus, in den Wohnräumen und in der Kirche und

der Maibaum, um den getanzt wird. Und bann gibt es noch allerhand schöne, hoch ze it sahn liche Brauch ein ben einzelnen Dörfern. Die Ausgießung des heiligen Geistes wird bei uns als Aufleben des Menschen mit der Natur erlebt, im Zwiegespräch mit den überall spürbaren göttlichen Mächten, die so schnell diese Lebensblüte hervorsprießen lassen. Man antwortete auf dieses Erlebnis vor allem mit den vielen

Wasser und en, mit Bab und Trunk und Brunnenschmüdung. So gibt m in Thüringen noch Brunnenfeste, und
selbst aus England, so aus Derbyshire, sind uns solche berichtet. Bei Welpen in Westfalen ist unterhalb einer vorgeschichtlichen Brabstätte eine Quelle, beren augenstärkendes Wasser man früher am Pfingstmorgen und Maiabend holte. Im lehten Jahr trug bie Jugend im alten Krug bas Wasser

nach der Oftmarkeneiche auf dem Tieplat, begoß sie und gedachte der Brüder und Schwestern im Ausland, die im deutschen Bolkstum wurzeln und der heimat die Treue halten.
Uberall im Saargebiet schrubben und puțen die Mädchen den
Dorfbrunnen und schmücken ihn mit Tannen und Birken und
bunten Girlanden aus Gierschalen. Anderswo werden Blumensträuße und Kränze in den Brunnen geworfen.

sogar die Burschen und die jungen Mädel in den Teich getaucht. Sie wurden mit Lebensruten geschlagen, während die mit Laub und Blumen geschmudten Wachstumsgeister die alten Jungfern und Junggesellen verlachten.

Um bas Bachstum anzuregen, bat min in manchen Dorfern

Pfingsten ist eben ein Fest für die Jugend, ein Jest für das sunge Leben geworden. Darum spielen auch die Eier-bräuche Reben geworden. Darum spielen auch die Eier-bräuche wieder eine beachtliche Rolle. Schon einige Tage vor Pfingsten hängen die jungen Burschen oder Mädel Kränze aus Weidenzweigen über die Türdrücker. Dann wird die Türaufgemacht, und schnell rufen sie hinein: "Bringe euch Palmen, hol Pfingsten mein Ei". Glückt es den hausbewohnern nicht, ihnen Wasser über den Kopf zu schütten, dann müssen sie Pfingsten tatsächlich die Eier geben. Im Siegkreis und im ganzen Rheinland geben die Burschen in der Nacht auf Pfingsten an

den Fenstern der Mädchen und ben Saustüren vorbei und fingen ein Lied mit vielen langen Strophen, bas fo beginnt:

"Jett woch a Pengsei, (Gib uns auch ein Pfingftei) Beierrofe (feuerrote) Blumelein, Sechs finn us lever als zwei, Beierrofe Blumelein, mader ift bas Magbelein."

Dat sich bann im Haufe semand bemerkbar gemacht, heißt es:
"Mi hüren och sett tuppen, (tappen)
feierrose Blümelein,
die Frau die tütt (kommt) of Schluffe (Pantoffeln),
feierrose Blümelein, wader ift bas Mägbelein."

haben sie Eier bekommen, ziehen sie mit einem Dankvers weiter, aber ben Geizkragen singen sie soviel Spottverse vor, daß benen die Ohren bröhnen. Am Pfingstsonntagnachmittag baden alle Mädchen aus dem Sammelertrag Speckeierkuchen, die dann gemeinsam mit der männlichen Dorfjugend verzehrt werden, bis der Lanz die Feier beschließt. Oft hat aus den Eierschalen kunstvolle Kronen gearbeitet und dann Daibaum aufgehängt.

Sinnbild bes überschäumenden Lebens und zugleich wieder die frühlingsmäßige Gestalt des "wilden Mannes" (Wodans) ist auch der P f in g st q u a d, der von den saarländischen Bauernburschen bei ihrem Pfingstritt auf den geschmüdten Ackergäulen aus sebem Haus gerufen wird:

"Quad, quad, tomm heraus, breng a Rorb voll Gier raus, mir ens, bir ens, ben annern gar tens!"

Dabei wird jede Spende mit einem schwungvollen Rundtanz belohnt. Die Burschen in St. Ingbert aber stülpen heimlich ein mit Birkenlaub umwundenes Holzgestell Pfingstmontag einem Buben über und seinen ihn dann auf einen Wagen, ben sie unter Peitschengeknall, von den langgezogenen Tönen der Erlenrinden-Flöte begleitet, selbst durch die Straßen ziehen, vom unermüdlichen "Quad, quad" aller nachjagenden großen und kleinen Einwohner verfolgt. Auch dieser Umzug bringt ihnen reichen Ertrag an Eiern und Sped.

Zweierlei Bebeutung fcheint fich im "Pfingftquad" ju vereinen: bas quid. (ober quad.) lebendige und auch ber Ruf bes Froschtonigs, ber in Thuringen noch leibhaftig jum Pfingstbeischegang gebort. Dur eine andere Ausprägung besfelben (uns nicht mehr unbekannten) Sinnbildes ift der 20 affervogel, ber in Biburg bei Augsburg, von brei Kameraben begleitet, gang in Birtengweige und Ginfter gebullt, auf ben Sammelgangen durch ben Ort geführt und babei oftmals beimlich begoffen wird. Der "Pingft far" ober auch ber langliche Pfingstabn in ber Luneburger Beibe ift gang unter grunem Birtenlaub verborgen. Im Mansfeldischen aber treiben bie "Dredfchweine" ihr Befen, die am britten Pfingsttage vom Läufer burch alle Pfügen bis jum Balb und bann wieber ins Dorf getrieben werben und beim Baben in ben Walbpfühen ihre biden Umbüllungen ausziehen. Auch ein Brautpaar geht in biefem Bug, Beilden verteilend, und bie Riepenfrau, die Rinderpuppen in ihrer Riepe trägt. In ben Grundborfern bei Gisleben treiben weiß gekleibete

In den Grundbörfern bei Eisleben treiben weiß gekleidete Pfingstburschen die "Schwarzen" in den Wald und dort in den Sumpf. Im Mansfeldischen aber sagt man heut noch, der "wilde Mann" gehe um, und die Burschen sagen hinter ihm her, um ihn zu fangen.

Wie nun dieser "Pfingstbötel" auch im einzelnen aussehen mag — oft ist er auch der Spätaufsteher des Ortes und muß dann mit einem Birkenkranz behängt oder als Gegenbild gegen den Sommer mit einem trockenen Strohkranz sich als "Pfingstochse, verspotten lassen —, immer gehört "der Grüne" unter die Pfingstreiter und in den Mittelpunkt des Festes. Wir erinnern uns unwillfürlich an das im Fasnachtsabschnitt erwähnte Verbot der Verkleidung in "Maias et orcum" aus dem achten Jahrhundert. Es ist anzunehmen, daß diese Verkleidung zum ursprünglichen Frühlingssest, also auch gerade Mpfingsten gehörte.

Im Kreis Tecklenburg, in Wersen, wird ein Junge mit Birkenreisern, Buchenzweigen, Preißelbeeren und Ginster umwunden
und bann als "Pfingsteblome" burchs Dorf geführt, von zwei

Rameraden begleitet. Won allen Seiten wirft ihnen Pfennige zu für die Pfingsteblome. Wenn aber einer fragt, auf den wandelnden grünen Berg deutend: "Wat is dorinne?" schreit alles zur Antwort: "Besoren (Pastoren) fin Koh!"

In viehzuchttreibenden Dörfern haben sich diese Bräuche besonders bei den Hirten und Hirtinnen erhalten, die ja zu Pfingsten zur Zeit des Austriebs einen neuen Jahresabschnitt in festlicher Form begehen. Zunächst ist es Sitte, daß die am Pfingstsag gemoltene Milch den Mägden gehört. In der Soester Börde wurde die zuleht auf der Weide ankommende Magd die Pfingstbraut oder "Pfingstjuffer" genannt. Vor ihrer Tür errichteten die Burschen einen Maibaum, krönten sie dann und führten sie durchs Dorf, während die Kinder sangen:

"Pfingftbrut, fule But! Worft bu'n bitten frobe upftobn, wort bi'n bitten biater gobn."

Aber auch die lette Ruh nannte man die "Pfingstau", wie ben letten Ochsen den "Pfingstochsen" und den säumigsten Burschen den "Pinkesfoß" oder "Pinkeshammel". So wetteifern denn die Ruhhirten, daß sie möglichst früh auf der Roppel sind und statt "Pfingstfuchs" Pfingst kön i g werden und den Blumenkranz gewinnen.

Diese Krone wurde um Castrop in Westfalen am Vortage aus Blumen und Grün gewunden, dort bekam sie der Erste, der "Peddenbud" oder "Froschkönig" am Pfingstnachmittag aufgeset, und dann führte er sein Gefolge von hof zu hof. Auf allen Dielen sangen sie nachfolgenden Vittgefang:

"Saufe, gaufe, piepe, Eier in bia Riepe,
Eier in bian Biabelfac, bann heb wi ba gange Wiaden wat!
Vivat Naufenblatt, schaune Jungfrau gief us wat!
Lott us hier nit lange floahn, wi miaut noch'n hüsten föbber goahn, von hierhen bus mu Köln, Köln es hier ferne van,
doa tommt wi füßt nit mehre hen.
Wivat, Raufenblatt, schaune Jungfrau gief us wat!"

Mun tam die "schöne Jungfrau" und gab dem Pebdenbuck Eier, die er in seinem Rord verschwinden ließ. Dann bebantte er fich mit einem "Rumpläment" und der Zug ging weiter.

Das also find die verschiedenen Darftellungen des "wilden Mannes".

Die Maja lebt heute noch bei uns in ber Maitonigin fort, in England als "queen of may" und in Frantreich als "la belle de mai" ober "la reine de mai". Gie hat entichieben mit bem Monatonamen Mai gu

tun, mit bem alten Bort "Maib", und "Mageb" == Magb für Jungfrau, Mäbchen. Und so ift die Balbert eigentlich ..... eine

bestimmte Mamensprägung biefer über ben gangen inbogermanifden Raum verbreiteten und verehrten Urgeftalt, die auch in Indien als "mapa", als "maha madja", die mächtige Mutter Bubbhas, bezeugt ift, und beren Beft geitlich immer im Bufammenhang mit bem Balbertsbrauch fand. Auch mit ber bei-

eigentlichen Balbertzeit vor Oftern und zur Sonnenwende gefeiert wird, find Abereinftimmungen ertennbar. In ber mythischen Frubzeit trat bie Sonne jur Zeit ber Win-

ligen Feuerzeugung, bie bei uns ja beute noch in ber

tersonnenwende in das Sternbilb ber Jungfrau. Go konnte bas himmelszeichen ber Jungfrau zum Bilb ber Mutter bes neuen Lichtes, bes wiebergeborenen Sonnentinbes werben.

Diefe immer wiederholte Lichtgeburt erlebte jedes Baus, jede Gemeinschaft in ber mit ben großen Beften verbundenen Seuerjeugung, bie einstmals von großer Bebeutung mar. Go wirb uns die alte indifche überlieferung bes Majatultes aus ben Beben verftanblich und erschließt uns jugleich weite ungeahnte Bufammenhänge. "Agni" (bas Feuer), beift es ba, "ber fleifch-

geworbene Gobn bes Gaviftri (bes himmlischen Baters), wurbe empfangen und geboren von der Jungfrau Maja und hatte ben Zimmermann Twafti (ben Werfertiger ber Swaftita) jum irbifden Bater. In ber Boblung besjenigen ber beiben Stabtden, bas ben Mamen ,bie Mutter' führt, wohnt die Göttin Maja, die Werkörperung der ichöpferischen Kraft, und jeugt

ben Sohn burch Einwirkung Bayus, bes Beiftes, bes Bindhauchs, ohne ben bas Feuer nicht angefacht werben fann." (Driesmann, "Menfch und Urgeit".)

In jedem neuen Lebensbeginn, in jeder Menschengeburt wieder-

holt sich dieselbe Offenbarung, das gleiche große Geset des ewig weiterwirkenden Lebens, wie in der Wiedergeburt des Lichtes und des Feuers. Und so führt auch der Majagedankenkreis wieder zu der Hochzeit der Menschen. Denn mit ihrem Fest war einstmals der Einzug der jungen Frau in den Hof ihres Mannes und die Entzündung des neuen Herdseuers verbunden und auch der Schmud durch die Birke, die als heiliger, Donar geweihter Baum den jungen Hausstand schüßen und mehren sollte. Die Virke gilt ja als Blitschut. Schon in der Runenreihe begegnet uns die Virke (Vjark — umschlossens, verhülltes Leben). Sie ist eine der neun Mütter Heimdalls, des Sonnenentsprossenen, eins der neun Altarhölzer und Sinnbild der Fruchtbarkeit.

Einst hat man zu Pfingsten nicht nur Maibaume und Pfingsttronen errichtet, sondern auch Lauben aus Birkenzweigen,
wie es mancherorts noch zur Hochzeit üblich ift. Zumindest sind
sie in dem blumengeschmückten Bogen erhalten, unter dem das Siegerpaar beim Wogelschießen einhergeht. Er gehört sonst auch noch zum sommerlichen Festzug und zum Maizug der Schwälmer Kinder. Dieser Hochzeitsbrauch ist sehr alt und hat sich bis heut z. B. in Südindien gehalten, wo die Hochzeit mit der Errichtung einer grünen Laube vor dem Hochzeitshaus beginnt.

### Bom Maibaum, Bettfampf und Spiel

Der Maibaum, ben wir schon auf Felszeichnungen bes 2. Jahrtausends v. Ehr. zwischen dem Rad und dem Schiff neben der Darstellung der Erschlagung des Winterriesen und der Einholung des Paares zu erkennen glauben (Hahne), bildet den Mittelpunkt des Festes. Er wird darüber hinaus richtig zum Sinnbild und Mittelpunkt der Gemeinschaft, die ihn in geschlossenem Zuge aus dem Wald holt, seierlich sest und mit ihren Sinnzeichen schmückt, um sich den ganzen Sommer hindurch zu Sanz und Tanz unter ihm zu versammeln. In Wechta

in Gübolbenburg hangt bie Einwohnerschaft einer jeden Straße zu Pfingsten einen Kranz zwischen ben häusern auf, der gemeinsam gearbeitet und von allen jungen Leuten bei seiner Errichtung mit Tänzen begrüßt wird. Ahnliche Bräuche gibt es überall.

Sie leiten, wie zu Oftern, auch schon zu den Wett fam pefen über. Denn es gilt nicht nur als eine Ehre, den höchsten Maibaum und den größten Kranz zu besitzen, sondern auch, den Baum des anderen Dorfes heimlich oder im offenen Ring-tampf zu erobern und zu entführen. Da heißt es gut barauf achten, daß nicht mit dem Baum zugleich der Segen für Acter und Wieh davongetragen wird. Auch als Kletter baum, mit Würsten und Tüchern und anderen Herrlichteiten behangen, steht er mitten im Wettstreit.

Die Mädchen sind bei den Wettkämpfen weniger die Mitstreitenden als die Umstrittenen, die die Aurschen sich erst durch ihre Leistungen erwerben können. Doch kommt auch vereinzelt ein Kampf der Mädchen vor, so das Ringlaufen und auch das "Schürzenrennen" in Oberschlessen, ein Wettlauf, der die Siegerin mit einer Schürze belohnt. Zumeist aber kämpfen die Burschen um die Maikonigin, die sie schon vorher erwählten. Weitsprung, Speerwurf, Wettlauf und Steinstoß entscheiden. Die größte Rolle spielt diesmal jedoch das Schieße n.

Das Shubenfeft, das Ringreiten und Bogel. fciegen, bas beute noch meiftens m Pfingsten berum ge-

feiert wird, gehört ursprünglich unbedingt zum Hohe-Maien-Jest. Die Burschen schießen nach dem Vogel, der das Wasser des Lebens geraubt hat und hütet, manchmal in Gestalt des Apfels, der leben- und jugendspendend ist. Dreimal darf der Schüße auf ihn zielen — und in den Märchen sind es oft drei Wunderdinge, die ihm zum Ziel verhelfen. Es gibt gar manche Sagen und



Märchen bei allen arischen Völkern, die irgendwie mit diesem Brauch verknüpft sind und über ihn Aufschluß geben. Der Vogel hat oft die Gestalt eines Adlers. So ist er allem in den nordischen Mythen gezeichnet. Anderswo ist er ein Hahn, eine Taube, wohl auch ein Papagei, weil der ersten der sprechende Vogel im Märchen sein könnte. Vetrachtet man nun die Zusammenhänge genauer, so entdeckt man, daß der Vogel nicht nur den Weg zum Begeisterungstrank, zum Lebenswasser oder apfel, sondern auch zu einer edlen Jungsrau weist. So verbindet sich mit der Suche und dem Schuß nach dem Wogel gar häusig eine Brautsahrt.

In Morddeutschland feiern die Schulkinder noch jedes Jahr im Mai oder Juni ihr Wogelschießen mit einem Festzug, mit König und Königin, mit dem Lanz was den bandergeschmückten Maibaum und allen Pfingstsitten. Alter Festbrauch der Großen ist von der Jugend gewahrt.

In Borten im Münsterland begeht die Jugend das Eremsen fest. Die "Tremsen", drei oder vier durch Drähte verbundene Holzreisen, werden an einem Seil zwischen den Häusern ausgehängt. In ihrer Mitte schwebt der Pfingstvogel, die
"Duwe" (Taube). Mit vielen Lämpchen und bunten Eierschalen wird die Tremse behängt. Nachmittags trinken die Kinder unter ihr Kaffee und gehen dann gemeinsam auf die Wiese,
Vlumen zu pflücken, die sie dann unter die Tremse streuen,
während die Jungen ihren "Maiboom" holen, eine mit bunten
Papiersackeln geschmückte Kieser.

Nuch die Tiere sind in den Wettkampf eingespannt, oft in Zusammenhang mit dem ersten Austrieb. Dabei wurde ein Wettlausen angesetzt und das zuletzt angekommene Tier mit allerband Kränzen und Flitter behängt und unter großem Hallo
als Pfingstochse begrüßt. In Hannover (Neddenaverbergen)
schmidt man die Leitkub mit einem Birkenkranz.

Eigentlich steht auch die Tierschau, die Preiskrönung des Wiehs, vor allem aber das Pferderen nen, in Beziehung zum Wialbrauch und zu Pfingsten. Manchmal wird es wie

Ringreiten und Rolandreiten in Schleswig-Holftein noch m Pfingsten gefeiert.

Meben allerlei anderen Dingen tommt es bei diesen Rampfspielen darauf an, ben Roland so ftart zu schlagen, bag er sich
möglichst oft breht, ober am meisten Ringe me ber Schnur
ober vom Pfahl zu stechen.

In der Gegend um Minden ist das Kranzreiten noch lebendig. Die Reiter mussen im Galopp unter einem Bogen durchreiten und den daran befestigten Kranz herunterschlagen. Nach seder Runde wird der Kranz höher gezogen, und die Reiter mussen sich mis schoe seiel wird immer spannender, und die Zuschauer seuern die Reiter durch ihre Zuruse an. Wer von den Reitern den Kranz nicht mehr erreicht, muß ausscheiden. Endlich bleibt mie noch einer übrig. Der ist dann König und wird von den Kranzmädchen mit Blumen geschmuckt. Vor dem Haus der Königin tanzt das Königspaar den Ehrentanz. Abends ist großer Reiterball, auf dem König und Königin gesseiert werden.

Bei Torgau reiten die jungen Männer im Mäbelkreis herum, und das Mäbel, vor dem ihr Pferd anhält, weem die Musik aufhört, gehört ihnen für das ganze Fest.

Pfingstönig ernannt; er wählt sich eine Pfingstbraut, und dann sinder der Umrittannter ein solchen Beilesen der Umritt als tirchliche Reiterprozessen, Röhting) besonders hervorgehoben worden. Die Bauern reiten zu Hunderten nach Steinbühl zur Nitolaus-Wallsahrtstirche, rusen bort die Vieh. Heiligen Wendelin und Leonhard an und bringen ihnen ihre Gaben: häusig eisengeschmiebete Tiere in Formen, die m frühe Felszeichnungen in Schweden erinnern. Nach der Rüdkehr wird der tugendhafteste Vürgersohn in Köhting durch das Vehängen des rechten Armes mit dem "Lugendkränzchen" zum Pfingstönig ernannt; er wählt sich eine Pfingstbraut, und dann sindet das Fest bei Tanz und Schmaus seinen Austlang. Auch die Fronleichnamsprozessionen, in denen in Vapern noch Maigraf, Pfingstochse und Drachen mitmarschieren und die Kinder

Lebensruten tragen, knüpfen seit bem Ende des 13. Jahrhunderts an die pfingstlichen Flurritte an, ebenso die Feldprozessioan den Lagen der drei Eisheiligen im Mai oder am Lag
nach himmelsahrt, die vor Hagelschlag schützen sollen. Der
Freitag des Umrittes heißt auch richtig "Hagel fre i tag". Vielleicht geht dieser Name aber noch die zu Hagall und Hagel
zurück, dem Anfangszeichen des zweiten Runengeschlechtes, das
auch zeitlich in diesen Kalenderabschnitt gehört.

Bu Beginn des Wettkampfes tanzen die Männer hier und ba noch den Schwertertanz, oder die Jungmannschaft des Dorfes

hat fich jur Mufterung aufjuftellen.

In Queft en bergam Harzgibt es aber noch eine andere schöne Sitte, die gewiß früher auch anderorts üblich war: Um ersten Pfingsttagabend wird eine große Maie in die Mitte des Dorfplates gebracht. Die Burschen haben sie am Morgen mit vielen kleinen Maien in das Dorf geholt und errichten nun die "Lauerhütte", indem sie mit den grünen Bäumchen den ganzen Platz umsäumen. In der Nacht zum 2. Feiertag müssen die benachbarten Trothaer den Questenbergern Brot und zwei Käse bringen. Sie sprechen dazu: "Ich din der Mann aus Trothe, ich bring die Käse mit dem Brote." Dann werden die Trothaer in Questenberg bewirtet. Sie müssen sich aber eilen, damit sie Sonnenaufgang wieder bei ihrem Dorf sind, sonst holen ihnen die Questenberger die beste Kuh von der Weibe.

Woher stammt dieser Brauch? Ein alter Questenberger hat es einmal erzählt: Oben auf der alten Questenberger Burg lebte einst vor vielen Jahren der Ritter Knuth mit seiner Tochter Jutta, die sein einziges Kind war, das er sehr liebte. Eines Tages lief Jutta in den Wald, was Wlumen zu suchen, tehrte sedoch am Abend nicht mehr zurüd. Der Vater machte sich mit allen Mannen auf die Suche. Nach drei Tagen fanden sie das Kind im Wald vor einer Köhlerhütte. Es saß im Sonnenschein und wand einen Kranz aus Blumen. Sie hängte ihn an einen Stock, an dessen Ende sie Questen aus Blumen befestigt hatte, lief ihrem Vater damit entgegen und rief: "Sieh, hier hab ich dir eine schöne Queste mitgebracht!" Aus Freude barüber, daß

m seine Tochter wieder hatte, gab der Ritter ein großes Jest und ließ auf dem Berg, der der Burg gegenüber lag, die Queste aufrichten. Die Leute aus Trotha hatten aber nicht nach seiner Tochter gesucht, deshalb muffen sie den Questenbergern noch heute wegen ihrer Treulosigkeit Brot und Käse bringen. — In der Nacht zum dritten Pfingstag ziehen und alle Dorfbe-

In der Blacht zum dritten Pfingstiag ziehen alle Dorfbewohner im langen Festzug zur Q u e st e. Die Burschen ersteigen den Stamm, das Questenseil wird am Querbalten sestgebunden, die Reitel werden gelöst und langsam sinkt der alte Kranz, der ein ganzes Jahr lang oben bing, zur Erde. Alte und Junge sien dann fröhlich "im Kranz" zusammen und ziehen erst früh um fünf Uhr ins Dorf zurück. Alle sieben oder neun Jahre wird ein neuer Stamm aufgerichtet, der Dimmelsahrtstag geschlagen werden muß und am Sonntag vor Pfingsten zur Queste hinaufgetragen wird. Ist der welle Kranz gesunten, so wird der alte Stamm umgelegt.

schaft in den Kranz und bricht bas Brot der alten Jahresernte. Sauerkraut wird mit den drei Schwurfingern gegessen. Steigt dann die Sonne hoch, so begrüßt sie feierliche Blasmusik, Jubelruf und Gesang. Im Dorf schreitet die junge Mannschaft und Schulzen oder Pfarrer vorbei, holt die alten Questenfahnen und geht in gemeinsamem Zug zur Kirche, die heut mit einer Altardede, bestickt mit dem Questenbaum, und links und rechts vom Altar mit vierspeichigen Radkränzen geschmückt ist.

Darauf fest fich ber Führer ber Burichen mit feiner Gefolg-

Machher begann früher ein Spiel, das fich eng me den Laich von der hinde anlehnt: Die Geschichte von der Grafentochter Jutta wurde dargestellt; sie hat sich im tiesen Wald verlaufen, wird sie gesucht und befreit. Deute wird ein Köhler dass

wird fie gesucht und befreit. Beute wird ein Köhler dazu ausgeschickt, früher war es einmal der tüchtigste Bursche des Dorfes. Er findet die Jungfrau, wie sie die Queste windet.

Am lehten Feiertag, um Mittag, wird bann ber neue Stamm aufgerichtet und ber neue Kran; gemeinsam um den alten Reifen gewunden und aufgehängt, wenn die Sonne am höchsten steht. Ein riefiges Nad, so hängt er da an dem hohen Stamm mit bem Querbalten, mit brei Buscheln met den oberen brei Speichenenden geschmudt, das Zeichen bes Jahreslaufes, des ewigen Werdens.

### Pfingftfang und Pfingftfeuer

Bum Pfingstnachmittag gehört frober Zang und ber Um trunt von Met ober Bier. Unfer Zang beginnt mit bem feftlichen Aufzug. Woran ziehen Rinder mit Kranzen im haar und Blumensteden in ber Sand. Dann folgt die Maitrone, von einem ber wieger aus bem Bettfpringen, Speerwerfen und Stein- (Rugel-) ftoffen getragen. Die für ben Banbertang bestimmten Mädel und Jungen halten die bunten Banber ber Krone. Allen großen und fleinen Sestfeilnehmern voran geht die Maitonigin. Die Kronenftange wird gut und tief auf der Wiese eingegraben, brei Sahnden werden m ihrem Ende eingestedt, und met entscheibet ber Bettlauf, welche brei Burfchen von den neun Auserwählten Gieger werden. Der I an 3 bes Dailebens beginnt, und an feinem Abichluß ent-Scheidet die Maitonigin, welcher von den Siegern Maitonig fein foll. Dann führen beibe den Bandeltang mu und eröffnen banach mit dem Daäsmarfch ober ber Polonaife bas allgemeine Langen. Aus bem großen Irrgarten, bem Cabprinth ober ber Erojaburg, bie bie immer weiter und bann wieber enger werbenden Sonnenbogen barftellt (zwölf Bogen bis jur Mitte und gwölf Umläufe wieber beraus), leitet ber gefürte König die Braut heraus. Dann wirbelt alles befreit und ausgelaffen burch den weitgewordenen Rreis. Reigen und andere Lange fcbliegen fich mu Auch Rupelfpiele fur bie Jungen, Pangspiele für groß und flein und Rafperle, Birtus, Gadbupfen, Topfichlagen für die Rleinen forgen für Abwechslung.

Dieser "Schwebenring" ober bas "Labprinth" umschließt wie ber Ring ber Wallburg die zu befreiende Jungfrau, er ist eng verbunden mit dem Reigen, dem Ring der Gemeinschaft im Laich, und nahezu in allen indogermanischen Ländern seit alter

Beit als ein wichtiger Bestandteil des Kultes bezeugt. Bei Steigra an der Unstrut ist eine solche Trojaburg dis heute erspalten, ebenso in Wisby auf Gotland und manderen nordischen Orten. Sie werden auch heute noch benuht.

In bie "Mumburg" (Golbene Mue) foll fruber bei ben pfingftlichen Tangen ein bober Berr mit einem Bodemagen eingejogen fein. Es beißt auch in ben Laichen und Reigen, er babe goldene Baare gehabt. Diefer Belb bestegt ben oft im Irrgarten gebachten Drachen und befreit die barin gefangene Jungfrau. Der Berichlingenbe, die Berichlungene und ber Metter aber find - wie wir aus ben Busammenhangen beutlich ertennen tonnen - verschiedene Bilder des Mondes, ber Beit: ber Schwarzmond wird oft als geringelter Wurm bargestellt, er ift ber Berfcblinger, wie ber Fenriswolf bei der Botterbammerung und bie Thor verschlingenbe Mibgartfclange. Das gefangene Madden aber ftellt bas abnehmenbe Licht bar; ber junehmenbe Mond aber wird jum golben leuchtenden ober im golbenen - bronzenen - Wagen fahrenben Sieger und Befreier. Auch der Mame Määsmarich bestätigt biefe Bermutung, benn im Danifden und Morwegischen bebeutet "Mae" ben Mondwechfel, ben Meumond, alfo ben Beitwechsel. Go find alle biefe Mamen, Linien und Zange Ginnbilber ber Beit und ihres Wandels.

Am Pfingstabend flammen an vielen Eden unseres Reiches wieber holzst öße auf, zumeist am Vorabend des Festes. Sie künden vom Sieg des Lichtes über das Morsche und Alte. Im Schwabenland ist die hohe "Junkastange", kurz "Junka" genannt, seierlich aus dem Wald geholt und im Dorf errichtet. Viele Scheite sind gesammelt und werden zeschickt zu einem sesten Umbau um den 20 Meter hohen Lannenstamm gefügt, die zulezt unter stürmischem Hallo die "Junka. Her", den Besen in der rechten, den Regenschirm in der linken Hand, m dem Stamm berausgezogen und unter dem grünen Wirfel des Lannenbaumes angedunden wird. Dann wird der hohe Holzstoß mit Erdöl begossen, die Mustk seht mit mächtigem Trom-

melwirbel ein und am Juge der "Junta" werden un eingeflopftes Stroh und trodenes Reifig angezündet.

Junge Burschen brennen große Fackeln und schwingen sie in weitleuchtenden Feuerkreisen um ihre Köpfe. Böller und Peuerwerk lassen die Luft erzittern. Schon hat die Flamme die tief herabwallenden Hutbänder der Here ergriffen. Brennende Kleiderreste flattern auf die Menge. Jauchzer durchgellen die Luft. Die in den pulvergefüllten Herenhut mündende Zündschnur glimmt empor, ein Donnerschlag weckt vielfaches Echo im Talgrund, die "Funka-Her" stürzt in Fetzen auf die in lauten Freudenschreien ausbrechende Menge hernieder. Die Musik fällt mit voller Stärke ein. Beim Tanz der Jungen verglimmt die "Funka".

Unwillfürlich denken wir babei an das Ende der bösen Gegenspielerin in den Märchen, die in dem für das lichte Mädchen bestimmten Feuer verbrannt wird, wenn die richtige Braut ihre Hochzeit feiert.

### Pfingsten in der HJ.

Gilt ber himmelfahrtstag ber vorbereitenden Führerfahrt, so ist Pfingsten für uns die Zeit der Ring- und Unterbannlager, der großen Treffen. Eine schöne Morgenfeier im Freien, der Gang über die Felder, Wettkämpfe, Maibaum, Umzug, Tanz und Spiel haben wir in den Nahmen unseres Lagers eingefügt, den wir des Nachmittags so weit spannen, daß das ganze gastgebende Dorf mit uns feiern tann. Zum Abschluß brennen wir ein großes Lagerfeuer ab und stellen uns unsere Losung zu froher Arbeit für den Entscheidungstampf unserer körperlichen Leistung am Tag der Sommersonnenwende.

## Sommersonnenwende —

# das Fest der deutschen Jugend

burchfeierte Dacht. Sonnenwende ift bas Befinnen auf ben großen Abothmus ber Matur, ber im Rreislauf bes Jahres wie im Leben bes Mtenfchen immer wieder bas ewige Gefes bes Stirb und Werbe erfüllt, ber aus ber Dacht ben Lag fcafft und aus bem Tag bie Dacht, ber Leben und Tob und Tob und Leben in eine unendliche Rette fvannt und mit ihnen bem gebeimnisvollen Ginn ber Ochopfung bient. Gonnenwende - bas ift die ftille Stunde ber Gelbftbefinnung bes Meniden, in ber er feine Berbundenbeit mit bem großen Rreislauf ber emigen Datur fpurt und in ber Beibe ber grunen Commernachte über bie Grengen feines 3chs jum Ehron bes ewigen Gottes binauffieht, bem die Menfchen und Wolfer wie bie Sonnen und Sterne geborchen. Machen wir bie Seele unferes Bolles wieber frei, bamit fie ben Rhpth. mus der Belt und die Stimme unferes Blutes endlich wieber ju boren fernt. Dann wird bem Sommer in ber Matur auch ber große Mittag unferes Bolles, bann wird bem neuen Sproffen und Reimen biefes Brubiahre auch bie Reife ber Commergeit folgen, aus ber die Fruchte tommen. Und bann ift Sonnenwende nicht Befinnung nur, nicht Traum und Abnung, fonbern Birtlichteit und Zat. Dr. Balter Groß

Sonnenwende ift mehr als Solffeuer und Lieberfang und eine



Die Sonnenwende - einepolitische Feier

An dem hochpunkte des Jahresringes, wo das Zeichen mit den T-förmig weit auseinandergebreiteten Armen steht, feiern wir die Sonnenwende als ein politisches Jest, nicht nur als schönsten Sommertag der Natur.

Zwar erlebt sie jest ihre "Hochzeit", und die alten Bauernsprüche sagen uns, daß mit ihr zusammen früher die Menschen und in den Mythen die Götter ihr Hochzeitsfest feierten, aber es steht auch ein dunklerer Ton über diesen Tagen. Schließt doch jest die Zeit des Wachsens von Licht und Pflanzen ab und die des Fruchttragens und der Reife beginnt: Herbst, Winter und Tod künden sich an. So gehört auch zur Sonnenwendzeit die Geschichte von der Totenhochzeit, von Brunhild und Siegfried, von Balder und Nanna, von Helgi und Sigrun. Kamen bei diesem großen Halbsahrestag unsere bäuerlichen Ahnen von weither zum Thing zusammen, dann brannte auch das Totenfeuer für den gefallenen Führer; zweisach heilig wurde der Brand.

Soll uns das furchtsam machen? Dein! hellen Blides geben wir in das Dunkel hinein, weil wir es nicht als das Ende betrachten, nicht als den ewigen Feind von Leben und Licht, sondern geradezu als Wegbereiter von Leben und Licht, als unumsstößlichen Abschnitt einer sinnvollen größeren Ordnung. Das Jahresrad ift uns Geset, ift uns Sterben und Werden, alles in allem: heilige Offenbarung letten Lebenssinnes.

Rampf beginnt, ber Kraft verlangt und Opfer forbert. Wir stellen uns dieser Forderung wie sebe gesunde Jugend, innerlich bereit, gehärtet und geläutert durch das Wissen Dot und Aufgabe, aber furchtlos und stolz als Diener am Leben des Wolkes. Wir erwarten am Feuer den Befehl um Einfatz. Kundgebung unseres höchsten politischen Willens ist diese Feier.

Bir erbringen ben Beweis unferer Einsathereitschaft und ber körperlichen Leiftungsfähigkeit in Wettkampf und Bewegungsspiel — ganz wie unseren Ahnen Kampfspiel und Rennen im Wettstreit der Jugend als Zeichen des treuen Gebenkens ein selbstverständlicher Bestandteil dieses großen Things und der Totenfeier war.

So bekennen wir uns an der hohen Wende des Jahres jum Dienst am Leben, an der Rraft und Gesundheit unseres Volkes. Wir beschwören in pflichtbewußter Bejahung des Körpers

und unserer Raffe die Wende herauf gegenüber allen lebenund förperverneinenden Gedanken, die den Lebenswillen des Volkes überlagerten und bedrängten. Wir geloben Rampf allen äußeren und inneren Feinden, die unseren Daseinswillen und die Erfüllung der uns kraft unserer besonderen Art und Begabung gestellten heiligen Aufgaben bedrohen.

Das deutsche Bolt hat das gefahrvollste Dunkel seiner Mot durchschritten. Aus Zerfahrenheit und Zersplitterung wächst es zu immer stärkerer Einheit und steht geschlossen hinter seinem Führer, der uns die Schicksalswende brachte und eine große Zukunft in Ehre und Schaffenskraft verheißt.

Aus der Feier der kleinen Gemeinschaft der Dörfer und Bünde ift das große Jest der gesamten deutschen Jugend geworden. Die Sonnenwende war von seher schon ein Fest der Sichtung des Vergangenen, richtunggebend für das künftige Geschehen, ein Abschluß mit dem Gewesenen und neuer Beginn mit ernster Forderung an seden einzelnen. heute ist sie uns erst recht eine Feier, Nechenschaft und Verpflichtung, der Ordnung und Einordnung, die wir unserem Führer geloben.

Wir gedenken in diefer heiligen Nacht all berer, die uns den Boden bereiteten, aller, die unseres Blutes sind und getrennt von der Heimat für ihr Volk als treue Vorposten kämpfen und leiden.

Es ift nicht unfer Leben, das wir tragen; bein Berg ift Erbe und bein Wort ift Lehn. Das Bolt, aus bem wir, Funken, aufgeschlagen, ift eine, ein Sinn, ein brennendes Geschehn. Beist ober Beifter, die uns hier beschworen, gebieten Beg und Opfer vorm Vergehn und Wert fürs Land, aus dem wir aufgeboren! Unser das Los: Mit ihm, ein Leib, ju ftehn! Blund

Bergangenheit und Zukunft reichen fich in uns die hand. Wir find das Bindeglied, von dessen Stärke und Treue das künftige Geschick unseres Wolkes abhängt. Wir sind uns dieser Berantwortung dankbar und stolz bewußt und geloben, den Geist unse-

rer Bereitschaft, unsere tiefe Erkenntnis ber Motwenbigkeit unferes Bolkslebens ... bie weiterzureichen, die uns nachfolgen werben.

D feid gesegnet, Bergangene, die ihr und biefes geschenkt! D feib gefegnet, Rommenbe! Leben in unfres gefentt, Beuer aus unferer Glut, unferer Afche Saat, Benn unfer Berg in euch ichlagt, Benn biefe Erbe euch tragt, O vergeffet bann nie, Die euch erlöften - und fle: Mie das vergossene Blut! Mie die befreiende Lat! Agnes Miegel

Go fteben mit uns in biefer Dacht ber Benbe alle Menfchen beutschen Blutes, die jemals für uns fämpften, die in die Gegenwart ragen und die aus undurchbringlicher, verheißungsvoller Butunft ju uns binüberreichen, am lobernden Feuer.

Brand brennt vom Brande, bis er verbrannt ift, Beuer fangt Leben aus Feuers Samen -Much ber Menich gibt ben Junten bem Menichen weiter, Wolfes Lobe erlofde nie! 28. Schult nach ber Ebba



Mythos und Spiel um bie Sonnenwenbe

Wer von uns Jungen Jahr für Jahr am Sonnenwendfeuer fteht, der dentt auch an den Mythos von Balder, dem Guten, ber ben Frieden der Gotter und Menfchen will, einen Frieden ber Ehre, ber Kraft und ber Gerechtigkeit. Aber fein Bruber heißt Streit (Bod) und fendet den Liebling der Botter blindlings, ohne es zu wollen, angestiftet vom Unheilträger Loki, ins Reich der Hel. Zwar reitet der Afe Bermöd (Bob felbst?) ihm nach, aber ber Weg bes Lebenbigen ift weiter als ber bes Toten, ber ichon vor den neun Mächten borthin gelangte. Im Reich

verbindet, siet Balder im Hochsit, gegenüber der Hausherrin im Saale der Hel. Sie aber will Balder nur unter der einen Bedingung wieder freigeben, daß alle Dinge der Erde den Lichten beweinen. Es klagen die Wellentöchter, weinen die Wolfen und die bereiften Steine, klagen Götter und Menschen. Nur die Riesin Thökk (d. h. Dank, eigentlich Undank) läßt sich nicht erweichen, und Balder muß bei Hel bleiben, dis das geheimnisvolle Wort Kraft gewinnt, das Odin dem Toten ins Ohr saste, als auf dem Scheiterhaufen lag. Sein Richtund Schlichtamt, das er in Breidablick — Breitglanz ausübte, "in senem Land, ich liegen weiß die wenigsten Untatstäbe", führt er drunten fort als Richter über die Toten, bis die Weissagung der Wölwa, der Seherin, sich erfüllt, die von der neuen Welt nach dem Untergang in der Götterdämmerung kündet:

Aufsteigen feb ich / jum anbern Male Land aus Fluten / frisch ergrünend: Fälle schäumen / ■ schwebt ber Aar, ber auf den Felsen / Fische weibet.

Unbefät werben / Ader tragen; Böfes verfäumt ................ / Balber kehrt heim; Söb und Balber / haufen in Walhall, froh die Walgötter ........... / Wift ihr noch mehr?

Wie im Hollerland werden die Ader tragen, wird das Land frisch ergrünen. Der Frühling fündet sich an in der Botschaft der Wölwa. Im Frühling kehrt Balder zurück.

So wurde auch nach der Fritsoffage im Frühjahr das Balderfest am Sognefjord begangen, während zu M i t t som mer die Kampspiele stattsanden — so wie einst die Götter am Todestag der Asen in frohem Wettstreit nach Balder schossen, bis der Unverletzliche durch Lotis List mit dem Mistelzweig aus dem Westen tödlich getroffen wurde, der allein nach den büsteren Träumen des Gottes der Mutter Frigg nicht den Eid geleistet, Balder zu schonen. hier aus dem Westen muß auch der Rächer des Gottes erstehen: Wali, der Sohn der Rind, der solange als Värenhäuter ungewaschen und ungekämmt heranwachst, bis er die Rache vollzieht. — Ahnlich war es auch Brauch bei ben Chatten.

Der Westen hat mehrsache Bebeutung im Mythos bes Balber. Denn dort versinkt nicht nur die Sonne, dort geht auch der Frühlingsvollmond auf, der den neuen Lenz bringt; so erfolgt von dorther auch die Rücktehr des Toten. Im Westen aber liegt auch das Forsitesland der Friesen, das seht Pelgoland heißt und einst einen heiligen Hain trug, in dem man nichts berühren durfte, so wie auch im Balderheiligtum am Sognessord weder Menschen noch Wieh ein Leid geschehen durfte. Auch barg die Insel einen Born, aus dem man schweigend trinken mußte.

Schon die gleiche Bezeichnung ber Insel nach Forseti und helgi führt uns zu neuen Zusammenhängen. Forseti wird in der späteren Edda als Sohn des Balder bezeichnet. Von Balder heißt es:

"Ein anderer Sohn Obins ift Balber, von bem ift viel Gutes m berichten: Er ift ungemein gut und alle loben ibn; m ift fo fcon von Angeficht und so bell, bag ein Leuchten von ibm ausgeht, und es gibt eine Pflanze, die ift so weiß, bag fie mit Balbers Braue verglichen wied, bie weißeste aller Pflanzen. Danach tannft bu feine Schönheit m Daar und Leib ermeffen; er ift ber Klügste ber Afen, rebet m schönften und ift sehr hilfreich, aber es gehört zu seinem Besen, bag teiner seiner Urteilssprüche Bestand haben tann."

Und von Forfeti wird gefchrieben:

"Jorfeti beißt ein Sohn bes Balber und Ranna, ber Tochter bes Dep. Er befitt im himmel ben Saal, ber Blitnir beißt. Alle, bie mit schwierigen Rechtsfällen ju ihm tommen, geben verfühnt wieber weg. Dort ift bie beste Gerichtsstätte unter Gottern und Menschen."

Da Balders Schlichten und Forsetis Tätigkeit einander ganz entsprechen, so wird unter Forseti wohl Balder selbst als Worfiger im Gericht zu verstehen sein. Darum mußte Odin erst einen Rächer für Balder zeugen, weil er keinen Sohn hinterließ, der diese Aufgabe erfüllen konnte. (Näheres darüber bei Prof. Dr. Wolfgang Schult, "Balder", in den NS.-Monats-heften Nr. 59.)

Moch andere Beziehungen find erkennbar, die zu Siegfried und Eidgott und Thor führen. Den reinen Siegfried wie den Eidgott

Thor trifft ber Worwurf bes Gibbruchs wider Willen; Thors Rampf mit den riefischen Feinden Asgards und Midgards und Siegfriede Drachentotung bringen beiben Beil und Unbeil: Thor muß wie ein Meineidiger burch die Strome maten, und Siegfried wird hinterruds von Bagen, bem Ginaugigen, mit bem Opeer durchbohrt, wie Balber mit bem Diftelgeschof und Belgi im Feffelhain mit bem Speer, ben fein Bruder Dag von Obin, bem Ginäugigen, erhielt. Gigentlich find alle brei unverleglich. Aber wie Frigga fich von Loti bas Bebeimnis von ber Mistel entloden läßt, so verrät Krimbild - Gubrun an Sagen bie Werletbarteit ihres Mannes. Die Jagb ber Mibelungen und der Wettkampf ber Gotter nehmen dasfelbe traurige Ende. Und wie Manna ihren Gatten Balber in ben Lob begleitet, befteigt Brunhild Siegfrieds Scheiterhaufen und folgt ihm gur Bel. Ebenfo enbet Rrimbilb - bie Begenfpielerin Brunbilbs und boch ihre Entsprechung - im Beuer, bas fie felber beraufbeschwor. Auch Belgi und Sigrun feben fich nach bem Tobe wieder. Gute Botichaft bringt ber Belb aus bem Reich ber Bel: "Reiner finge une Rlagelieber, fieht er bie Bruft auch burchbohrt vom Speere". An anderer Stelle wird uns berichtet, wie Sigrun ihrem Batten Belgi in ben Totenhugel folgt. Abnliche Buge klingen in vielen Marchen, in der Leonorenballabe Burgers und in den Liedern vom toten und wiedertebrenben Freier an.

Eine Beziehung finden wir gleichfalls zu König Frodi, bem fagenhaften Friedenstönig von Dänemark, der klug und gerecht ift wie Balder und der weitblickende und gerechte Gesete erläßt. Er gleicht in seiner Klugheit auch Frenr, der mit Beinamen Frodi heißt. Auf die Zusammenhänge zwischen Frenr und Pelgtist schon an anderer Stelle hingewiesen.

hier verbichtet sich bas Bilb zu einer grofen Befens- und Geschehniseinheit, bie
nur verschiebene Namensprägungen und
Beifügungen erhielt. Der uralte und immer gültige Mythos von der Berwundung und dem Berfinten des
Lichtes, von der winterlichen Grabruhe und der Biederer-

ftehung im Frühling bat in all biefen Damen gleiche Geftalt gewonnen.

Auf Grund bes Berichtes von Lacitus über die Gemnonen und auf Grund ber Schilberungen in ber Ebba tonnen wir ein großes Balber. ober Belgispiel als alten Brauch jur Sonnenwende vermuten. Refte bavon find felbft beute noch vorhanden. Go berichtet Bans Sahne von einem Spiel, bag bas Johannis-Bogelichiegen im Golling einleitet. Ein unbescholtener Burid wird burch einen blinden Schuf Scheinbar getotet und burch einen Salgtuchen wieder jum Leben erwedt. Drei Teile bes Spiels find burch die Eddaschilberung beutlich ertennbar: Die Gorge, Die Balders Traume auslofen, ber Eid aller Dinge, bas frobe Bettichiegen auf bem Ebingplat, Lotis Anschlag und Balbers Tob im ersten Teil. Der zweite Abschnitt: bie Bestattung, die Abfahrt des Totenschiffes, Thore Born und Mannas Schmerg erinnern an bie großen Wandbilder, mit benen Olaf Pfau fich um 985 auf Island fein neues Baus fcmuden ließ.

Moch eins umfaßt dieser zweite Teil, das die Berbindung zwischen Sochzeit und Totenfeier erhellt: Thor, mit deffen Sammer sonft die Braut geweiht und gesegnet wird, weiht auch mit Mjollnir den Scheiterhaufen für Balder und Nanna. Der dritte Abschnitt aber handelt von Bermods Belritt, von der Rlage aller Welt und bem Undank der Riefin.

Aber noch ein anderes Kultspiel gehört zu diesem Fest des Feuersprunges: Das Brünhild piel, die Verfolgung und Vefreiung der Hinde. Der Hüter der Ordnung, der Allwaltende, verfolgt die ungehorsame Tochter, die ihrem Liebsten den Sieg gab und ihn dem hinter dem anderen Gegner verborgenen Vater entzog, entgegen dem Auftrag des Gottes. Er sesselt sie Armen und Füßen, schichtet den Holzstoß um sie und schläfert die Unbotmäßige in der Waberlohe oder hinter der Dornhecke ein, die der, we den sie leidet, zur Sonnenwende die Hecke oder die Lohe zerteilt, die Fesseln zerschneidet und sie durch die Flammen, menschgeworden, ins Leben, zur

Sochzeit, zurlichträgt. Im Laich von der hinde, im Wolkslied vom Jäger, der in sein horn blies und das Mädchen fing, sind die Reste des mythischen Spieles auf uns überkommen. Darum gehört dieser Laich auch ans Sonnwendseuer, verbindet sich doch gerade in der Gestalt der Brumbild, der hinde, hochzeit und Lotenhochzeit mit dem Feuer.

Von hier aus wird es uns auch erklärlich, warum Mosen ins Johannisseuer wirft: sie entsprechen ja den Flammen auf Hindarssell. Ebenso wirft man auch unter allerlei anderen Kräutern: dem hellgoldblühenden, heilbringenden Johanniskraut, dem unsichtbarmachenden und in der Wendenacht samenwersenden Rainfarn und sechs anderen (so daß sich die Neunzahl ergibt!) echte Kamille, die "Bald ur braue", in die Flammen. Man windet die Kamille auch in die Büschel und Kränze als frühlingverheißendes Lebenszeichen Balders, das auch als Liebesorakel gilt.

Allerhand andere Bedanten bangen noch an biefen Bunberfräutern ber Johannisnacht und Sonnenwende: Jest blüht auch die "blaue Blume", die Banberblume auf, die der Schluffel ift gu ber Mauer ober Bede, Die Die verwunschene Konigstochter verbirgt, und eigentlich erft bas Durchschreiten ber Lobe möglich macht. Im Riefengebirge butet Rubengagel (fälichlich Rübezahl genannt), ber langbartige "Berr Johannis", die gefangene Jungfrau (Emma) und guchtet die Bauberpflangen. Er ift eigentlich aber ber Alraun und jugleich ber Gebangte (vgl. die Rubejahlfagen) und führt alfo wieder ju Odin jurud. Auch die Springwurzelfagen bes Barges gehören in diese Beit. In Oftpreußen fagt man, bas Farntraut trage in diefer Dacht goldene Sternblumen; wer fie aufblüben fieht, erfahre von allen vergrabenen Schähen. Dort find überhaupt die Meunkräuterbräuche noch fehr ausgeprägt. Die Zusammenftellung ift zwar oft etwas verfchieben, aber überall holen Dab. den und Frauen Die Rrauter vor Connenaufgang, um Mitternacht ober vor Sonnenuntergang ichweigend vom Belb unb bangen bann bie Rrauterbufdel ju Baufe auf, um im Binter beilfamen Zee baraus ju bruben. Meift pfluden fie: Beifuß,

Dabnenfuß, Thymian und Raute, auch Knabentraut, Ramille und Schafgarbe, Stabiofe und Farnfraut.

Die Mädchen winden sich Kränze daraus und werfen sie ruckwärts an einen Baum. So viele Male der Kranz sich nicht im Ustwert verhängt und wieder herunterfällt, so viel Jahre muslen sie noch auf die Heirat warten. Sie legen die Kränze auch unter ihr Kopflissen, um etwas Schönes und Zukunftverbeißendes zu träumen.

### Alte Brauche um Connwent. Johannis



Wieder steht der Baum — vor allem in Gestalt der T-Rune — mit Kränzen und Sträußen behangen im Mittelpunkt von Fest und Tanz und Feuer. Die schwedischen Mittsommerstangen, die Mismosquost in Tondern und andere können uns zu neuem Gestaltungsreichtum anregen. Zu Tondern wird der Baum mit Brennesseln umwunden, dem Wunderkrauf aus den Märchen, im Schwe-

ben mit Hartheu-Johanniskraut. Die im Haus aufgehängten "Johanniskränze" schüßen vor Feuer und Blit. Bon den lebenden Bäumen versammelt jest die blühende Linde zumeist die Jugend zu Zwiesprache und Lanz. Im Salzburgischen taucht auch noch einmal der Stecken auf: Die blumenumwundenen Prangstangen werden seierlich über die Ader getragen und dann dis zum neuen Umzug — Erntefest in der Rirche aufdewahrt. Wit weitausgebreiteten Armen, in der Runenform des Luisto, dangt wieder an manchen Orten die Strohpuppe — Sonnwendbaum über dem Holzstoß, eine bildhaft gewordene Rune, die auch im Zeichen des Sommergestirns, im Krebs mit den zwei voneinander gekehrten Spiralen P als Sinnbild der Wende sestgehalten ist.

Im Morben wird statt der Strohpuppe auch ein roter Hahn, ber Fruchtbarkeit spendende Kornhahn, über den reifenden Felbern aufgepflanzt und verbrannt. Das Hahnenschlagen und das Wogelwerfen sind überhaupt Spiele der Mittsommerzeit, die

noch mit dem Vogelschießen in Verbindung stehen. So werfen die Mädel in Werl in Westfalen zu Johannis mit Stöcken nach einem auf der Stange befestigten hölzernen Vogel, und die Siegerin gewinnt ein Tuch — ursprünglich einen Brautschleier.

Das Bab im Tau und bas Schmüden ber Duellen gehören auch wieder jum Sonnwendbrauch. In Popperode bei Mühlhausen werfen die Mädchen einen aus Blumen gewundenen Stern in die Quelle. Weiter nach Often zu legen Burschen und Mädel von den gegenüberliegenden Ufern des Flusses ihren Kranz mit flammendem Licht auf die Wellen. Die beiden, deren Kränze sich noch mit brennendem Licht begegnen, glauben, daß sie füreinander bestimmt sind und ein Paar werden.

In Köln feierte man noch um 1330 in der Johannisnacht das sogenannte Reinigungsfest. Da babeten Frauen und Mädchen im Rhein, zumindest aber benetzten sie sich unter allerlei Segenssprüchen hände und Arme mit Wasser. Natürlich mußte das Bad vor Sonnenaufgang vor sich gehen. Die Sonne wurde dann mit Jubel begrüßt. heut noch wird der Sonnenaufgang am längsten Tag des Jahres im alten Steinheiligtum zu Stonehenge in England seierlich begangen.

Auch allerhand befondere Speise ift mit dem Wendeseuer verbunden: Sternkuchen, Krang- und Radkuchen, sowie Salz-kuchen werden gereicht, und der Erinnerungstrunk, die Minne, wird nicht vergessen.

Die bedeutsamsten Bräuche sind jedoch and das Feuer gebunden, bas mm den Mittsommerbaum aufgeschichtet wird.

"Feuer ift bas Befte bem Bolle ber Menschen und ber Anblid ber Sonne, beile Anochen, tann man fie haben, unb ein Leben schanbenlos",

sagt die Edda. Das Sonnwend feuer lodert als Holzstoß auf, sprüht als glühende Scheibe zu Tal und kreist über den Köpfen beim Fackeldert und brennende Besen. Stroh- und lumpenumwickelte Mader rollen in Süddeutschland, Schlessen und am Rhein von ben Bergen und schließlich in den Fluß oder See, wie auch bas leuchtende Sonnenrad Ende seines Weges ins Meer versinkt, um sich daraus in neuer Schöne am Morgen wieder zu erheben.

Wit jedem rollenden Rad geht ein Segenswunsch, eine Ehrung ihr das geliebte Mädel oder für einen angesehenen Bauern und Bürger, aber auch wohl ein wahrer Nichtspruch, ein hartes Urteil talab. Der Nichtbrauch gehört zum läuternden Jeuer, das allen Reinheit und Kraft gibt, die es durchschreiten: dem springenden Burschen und dem durch die letzte Glut getriebenen Wich. Das Paar aber, das gemeinsam wie Siegfried und Urunhild durch die Flammen springt, wird zusammengeglüht und weiß nun, daß es einander versprochen ist.

Alle Berdfeuer sind um die Wende gelöscht und werden neu, wie vor Urzeiten, durch Reiben oder mit einem mitgebrachten Scheit oder einem Rußzweig mgroßen Feuer entzündet. Wancherorts geben die Jungen mit Feuerresten von haus zu haus und geben sie gegen Gaben ab, so wie sie auch vorher die Scheite sammeln: "Gebt a kleine Beisteuer zu dem großen hausseuer."

In Oftpreußen wird das Feuer durch das Dreben eines Rabes auf einem eichenen Pfahl entfacht, und jeder trägt einen Brand vom Pfahl in den häuslichen Berd.

Moch die restlichen angekohlten holzstude werden als Ader-

Matürlich gehört auch Tang und Lieb zum Johannisfeuer, gerade zu diesem Brand in der warmen Sommernacht,
wo man noch so gut werglimmenden Feuer alte Sagen erjählen und Balladen singen tann: die von Wieland und die
von Siegfrieds Ritt durch die Lobe, die vor turzem noch auf
den Färöern getanzt wurde. Auch der Vierleutetanz, vor allem
Packeltänze, Männertänze, sind alter Sonnwendbrauch. Otto
Schmidt schreibt einmal:

Bir haben alle erlebt, welch ungeheure Rraft von bem Symbol bes Datenfreuzes ausging, einfach, weil natürliche Blutstrafte in ben Berjen aufgerufen murben, auch wenn bie Meniden die tiefe Bedeutung fenes uralten Beilszeichens garnicht mehr tannten. Diefes Beichen bes fich brebenden Rabes ber Zeit und manch andere Form mit tiefem Ginn finden wir wieber in ben Tangen, die auf arifche überlieferung jurud. geben, mag bies ein feierlicher "Sterntang" fein aus Bapern ober eine "Sunnrofe" aus Morbbeutidlanb ober ein "Beftgota-Achter" Schweben. Sie ftrahlen eine eigenartige, geheimnisvolle Rraft aus." Bor Beginn bes Johannistanges trägt ..... in Dieberfachsen in turgem Umzug ein hölzernes Kreug als Zeichen der Sonne auf den Ader, we es bort ju vergraben; wendet fich boch ber Sonnenbogen - immer ftarter ber Erde, bem Baffergrab, gu. Diefe Sitte muß febr alten Urfprunge fein. Ein neugewachsener Brauch aus unserer Gemeinschaft ift bie Bimpelweihe - Sonnwendfeuer, die aus der ver-

Ein neugewachsener Brauch aus unserer Gemeinschaft ist die W im pelweihe Gonnwendfeuer, die aus der verpflichtenden, politisch durchglühten Auffassung des Festes entstanden ist. Aus der Stärke des Erlebens hat sich die Jugendselber dafür Inhalt und Formung geschaffen. Die Dichtung einer BDM. Führerin aus Niedersachsen sei ein Beispiel:

Bor diefer Jahne find wir angetreten, Und wer dem Rufe folgte, tat's jum Schwur. Run fteh'n wir feierlich wie in Gebeten Und fpuren in dem flammenüberwehten Berbande, bag uns Großes widerfuhr.

Mun gibt's vor bem Befehle tein Entweichen! Soweit die Schatten biefer Flammen reichen Steh'n wir zu beiligem Entschluß geschart. Denn Gott hat uns der Jahne hohes Zeichen Bie einen neuen Willen offenbart.

In diefer Fahne forbert uns die Beit. Und allen, die fich jur Gefolgschaft fanben, hat fie ihr Leben wunderbar geweiht. Weh dem, der ihren Ruf noch nicht verstanden Und ber nicht fagen fann: Ich bin bereit!

In biefer Jahne mandelt uns die Zeit — Sie rif uns los aus unfern engen Bahnen! Zu ihr fteh'n wir in alle Emigleit Und fteh'n zu Gott, denn Gott gab uns die Fahnen.



#### Die Beidichte bes geftes

Von dem Schickfal des Sonnwendfeuers, von seiner Umbenennung zum Johannisfest und der Verlegung auf den 24. Juni (also nur ungefähr auf die kurzeste Macht), wollen wir den Ofterreicher hans Sterneder berichten lassen:

"Sommersonnenwende! Du beibnifch erhabenes Best tiefften Wiffens um ben tosmifchen Rhythmus des Lebens!

Du Fest ber Benbe, ber Benbe jur Reife m Leib und Seele, jur Er-tenntnis bes Dafeinszweckes.

Best Widars, des Wieder-Erneuerers: ber Wiedervereinigung mit ben hoben Rraften des himmels.

Was die alten Wölker aus dem Uhpthmus von Sonne und Jahr lasen und in kosmischen Feiern begingen, das hat hernach die christliche Kirche in ihre Feste eingehüllt.

Die Kirche hat fich forgfältig Mühe gegeben, bas hohe heidnische BeiftFest der Sommersonnenwende hinüberzudrängen in den zwei Tage später
von ihr angesehten Geburtstag Johannes des Täufers. Aber wenn es
auch vielfach in driftlichen Gegenden Brauch geworden ift, die Sonnwendseuer in der Johannis-Nacht aufflammen zu lassen, — se bleiben
für die Menschen doch die Brande der sommerlichen Sonnenwende!

Die Wintersonnenwende, in ber also die Sonne — ber Erlöser aus ben Banben ber irbischen Jinsternis — geboren wird, hatte in ber Jeier ber Geburt Christi — bes Erlösers aus ben Banden ber geistigen Finsternis — ihr Bilb gefunden.

So mar es verftandlich, bag auch die Sommerfonnenwende - mo die Sonne ihren höchften Stand, ihre höchfte herrlichteit erreicht hat - in ber driftlichen Rirche ihr Begenbild verlangte.

Der Kirche tam für die Berchriftlichung biefer Feier die Stelle aus dem Lucas-Evangelium 1, 26 entgegen, wo es beift: Der Engel Gabriel wurde im 6. Monat der Schwangerschaft der Mutter des Täufers zur beiligen Jungfrau Maria geschickt, um ihr zu verkunden, daß fie ben Weltheiland gebären wurde.

Diefer Stelle jufolge ift alfo Johannes - fechs Monate, alfo ein halbes Jahr früher geboren als Chriftus.

Und da diefe Geburtszeit wunderbar mit ber Sommersonnenwende gu-

Die Rirde hatte bandt bas tosmifde Sonnengefdeben allerdings -

gang burdfichtig verborgen.

Die Dürftigkeit diefer Berhüllung hat icon ber beilige Augustin gefühlt, und was er verschleiern wollte, hat er mit seiner Begründung eigentlich noch mehr enthüllt: "... Dur die Geburtstage Christi und des Taufere feiern wir. Bei allen anderen Propheten, Martyrern, Aposteln und Patriarchen hingegen die Todestage ... Deute, wo die Tageslänge absunehmen beginnt, ist Johannes geboren, damit der Mensch erniedrigt werde; an jenem Tage, wo die Tageslänge wieder zunimmt, ift Christus geboren worden, damit Gott erhöhet wird."

Liefe Macht. Unten im Zal ift buntles Dammer. Erlofden find bie Feuer, auch ber himmel flammt und grollt nicht mehr. himmel und Erbfeuer haben gesprochen. Auch die Glübwurmden fliegen nicht mehr. Und auch das andere um uns, das Ratfelhafte, Geheimnisvolle, ift ftill

geworben. Rur die Sterne! Die Sterne werben immer beller!"

(aus: Sommer im Dorf)

Auch bei den Indern find die Sonnwendseste mit Jeuern begangen worden, und das erste christliche Johannisse stert, obgleich das damals stark von Germanen besetze
ge feiert, obgleich das damals stark von Germanen besetze
Italien schon lange christlich war. Den ältesten schriftlichen
Beleg für ein Sonnwendseuer haben wir aus dem Jahre 1090
anlässlich des Rlosterbrandes von Lorsch. Aber das Jeuer und
der Jeuersprung haben schon lange unser Brauchtum durchzogen. Im 15. Jahrhundert erfreute sich das auf den Johannistag verschobene Sonnwendseuer der größten Beliebtheit,
und es wird uns erzählt, daß auch "vill fürnehme herren" sich
m den Feiern beteiligten. So wird vom Raiser Friedrich III.
überliefert, daß er im Jahre 1473 während des Reichstages
zu Regensburg sich mit "schoenen Frawen" beim Johannisseuer auf dem Marktplat vergnügte.

Dieser Feuerbrauch ift allerdings weniger als andere Sitten von der Kirche begünstigt worden. Er wurde vor allem v m Bolf getragen und ift, als Auftlärung und Behörden die schöne Überlieferung zu vernichten drohten, von der völfischen Bewegung, von der beutschen Jugend wieder neu in das Leben des Boltes hineingestellt worden, als Ausdruck ihrer eigenen Bereitschaft, sich wie das Feuer für Wolf und Land

ju verzehren.



Unfere Ausgestaltung bes Jugenbfestes

Der Tag vor der Sonnwendnacht ist unser Sport fam pftag und heißt "Tag der deutschen Jugend". Vom Beginn muß er darum unter unserer Jahne stehen und vom HJ.-Geist bestimmt sein. Der Sport muß als ein Teil des Gesamtwillens und der Gesamtarbeit der Jugend in Erscheinung treten, als Ausdruck unserer Haltung. Darum hissen wir die HJ.-Jahne, ehe die Wettfämpfe beginnen, und sammeln uns unter ihr, wenn ste abgeschlossen werden.

Bu einer ordentlichen Fahnenhissung gehört ein formvollendetes, geschlossenes Antreten in einer langen Front ober einem
offenen Viered. Wir singen eins unferer Jahnenlieder und der
Standortführer bzw. die -führerin stellt einen Spruch ober
ein Gedicht über den Tag. Beispielsweise das Wort unseres
Führers:

"Wir find eine Generation, die mehr opfern muß als die, die vor uns waren. Das Schickfal will uns prüfen, ob das deutsche Bolf leben und groß werden soll oder ob das Ende unseres Bolles nun gekommen ift. Wir muffen mehr auf uns nehmen als die vor uns an Leid, Bergicht und Opfer."

Dann spricht er vielleicht noch ein paar eigene Worte über unsere Körperbejahung und die Verpflichtung der Erhaltung von Volt und Rasse und der Sprechchor bekennt kurz den Willen der Gefolgschaft. Auf den Vefehl "heiß Flagge!" wird die Jahne aufgezogen. Nach dem Schlußlied beginnt der eigentliche Sporttag.

Ebenso erhält unser Sportfest durch die gemeinsame Flaggeneinholung einen letten Ausbruck der großen Gemeinschaft und zugleich seine Sinngebung. Ein Spruch, ein Gedicht wie: "Stellt euch med bie Standarte rund" und ein Lied bilden ben Abschluß. Bor bem Absingen bes Schlußliedes wird die Jahne auf den Befehl "Hol nieder Flagge!" eingeholt. Diese kurze Abschlußseier kann durch Siegerverkündung ausgebaut werden. Der Sinn dieser Umrahmung aber muß unverkennbar hervortreten: ein straffer Zusammenschluß aller Kämpfenden, verbunden mit einer Zielsehung und dem Bekenntnis zu unserer Haltung.

Am Aben bitterjugend, Schuljugend und Einwohnerschaft geschlossen am Feuer bes Standortes.

Die Aufstellung am Feuer muß von vornherein durch die organisserte Jugend, also durch HI. und BDM. bestimmt sein, soll sie ein klares Bild zeigen und zugleich den gestörten Verlauf der Feier sichern. Daß ihr nicht zu dicht Weuer stehen könnt, wißt ihr aus Erfahrung. Von Anfang an muß ein bestimmter, geräumiger Plat abgesperrt sein.



Es geht aber nicht, daß dies an einer Seite geschieht, und die Zuschauerschaft sich im übrigen im bunten Gedränge zwischen euch und dem Feuer bewegt und somit notgedrungen alles übertönt. Schon weil ihr selbst die Feier gestaltet durch Sprecher und Lied, müßt ihr dem Feuer am nächsten stehen. Man kann auch nicht in Linie antreten, sondern in großen um-

einander gelegten Kreisen, in Blöden ober im Viered. Die beste Lösung ist die Aufstellung im offenen Viered, wobei die eine Seite nur durch eine dunne Rette von HJ.-Posten für die Ausrichtung der Schulsugend freibleibt.

Innerhalb dieses großen Ringes ober Wiereds nehmen bann wieder Facelträger und Sprecher Aufstellung, die Sprecher können babei aus dem Ring ober Block heraus und wieder in ihn zurücktreten. Daß ihr nicht gerade die Hauptsprecher an die Seite befehlt, nach der der Nauch schlägt, ist wohl selbstversständlich.

Das Feuer ift verpflichtenb. Daber forbert es in erster Linie als Beweis unserer inneren Dienstbereitschaft äußere Haltung und Geschlossenheit.

Und nun wollen wir uns über das klar fein, was unbedingt jum Gerüft einer richtigen Sonnwendfeier gehört, ob sie nun gang große Ausmaße hat ober nur eine kleine Gemeinschaft umschließt:

Lieb ober Spruch geben ben eigentlichen Befehl jum Entzünden bes Bolgstoßes mit ben Facteln.

Der Standort führer gibt einen kurzen Hinweis auf den Sinn der Sonnenwende in Natur und Wolk.

Wir antworten mit einem Betenntnis zum Wachsen in Dunkel und Not, mit Toten gebenken und Schweigen.

Darauf folgt die Mahnung, die Deutschen senseits der Grenzen nicht zu vergessen - wir wersen bazu Kränze ins Feuer.

Wir halten Gelöbnis.

Dann erft schließen fich bie Feuersprünge an. (Wir springen einmal, einzeln ober zu mehreren.)

Dach bem Schluglieb marichieren wir gemeinsam schweisgend ab. Mur die Feuerwache bleibt jurud.

In kleinen Orten aber kann die HJ. auch das Berglimmen des Feuers abwarten, mit Lied und Erzählung vom Geschick des Bolkes und bem Mythos ber Götter.

In uns Jungen glüht bas Erlebnis ber Kampfzeit und bes großen Krieges noch ftarter als das Wiffen um anderes Geschehen. Der Geift ber Gefallenen foll in uns brennen, soll burch uns leben und Laten erschließen. Wir find bie Wächter für Deutschlands Ewigkeit.

Wie ihre Gräber liegt um unsere Grenzen ein anderer Wall, ber unsere Heimat hütet und schützt, selber die Sehnsucht nach Heimat im Herzen.

Werfailles nahm uns: Westpreußen, Danzig, Posen, Oberschlessen und das Hultschiner Ländchen. 3 906 000 Deutsche harren jenseits der Ostgrenzen. 141 000 Deutsche werden im Memelland unterdrückt und entrechtet. Dem Reiche wurde entrissen: Elsaß-Lothringen, Eupen-Malmedy. 2 474 000 deutsche Menschen müssen Frankreich und Belgien dienen. In Mordschleswig warten 166 000 Deutsche auf die Rücksehr in die Heimat. Für die Kolonien setzen deutsche Arbeiter, Kaufleute und Soldaten ihre Kraft und ihr Leben ein.

"Nur wer seiber am eigenen Leibe fühlt, was es heißt, Deutscher zu sein, ohne dem lieben Vaterland angehören zu dürfen, vermag die tiefe Sehnsucht ermessen, die zu allen Zeiten in den herzen der vom Mutterlande getrennten Kinder brennt. Sie quält die von ihr Erfasten und verweigert ihnen Zufriedenheit und Glud so lange, die die Tore des Vaterlandes sich öffnen, und im gemeinfamen Reich das gemeinsame Blut Frieden und Rube findet."

Abolf hitler Weit über unsere Grenzpfähle hinaus kämpfen deutsche Brü-

der für ihr und unfer Volkstum. Auch ihnen gilt unfere Treue. Zum Gedächtnis der gefallenen Jugend unseres Volkes und der Blutsbrüder jenfeits der Grenzen werfen wir einen Kranz in die Flammen. "Gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich" (Adolf Hitler).

Die Rebe ober Botschaft bes Reichsjugenbführers bilbet ben Kern unserer Feier. Dann schließt uns das gemeinsame Lieb noch einmal zusammen, ehe wir über die verglimmenden Scheite springen. Und wieder eint uns alle das Schlufilied. Durch reifende Felder geht unser Weg. Wir wollen auch für unser Bolt Flamme, Saat und Ernte sein.

## Ernte= und Totenfeiern im Herbst

Schwingt eure Senfen, fie find eure Schwerter in einem friedlichen Arbeitetrieg - Unter ben Streichen fallen bie Schwaben, finten bie Ahren wie goldener Sieg.

Unter ber Sonne brennen die Felber, gittern im glübenben Atem ber Schlacht – Uber ben Schlägen bebt auch ber himmel, wie eine fummende Glode erwacht.

Läutet und läutet bas Glühen jum Brande, daß alles Schwache zu Afche verbrennt — Läutet und läutet bas Feuer zur Feier: In fich bie Erde zum Menschen bekennt. Hans Baumann



### Der Erntebeginn

Vor dem letten großen, bunten Fest des Jahres, m dem alle Sommerlust noch einmal aufrauscht, ehe Winter und Frost eine stille Mauer um Haus und Dorf ziehen, bricht eine Zeit des tätigen Schweigens für den bäuerlichen Menschen an. Das Leben selber spricht aus den wogenden Kornfeldern, die reif und gelb in der Sonne aufleuchten wie ihr eigenes Vild. Schweigsam soll der Schnitter ans Werk gehen, damit er diese Sprache versteht und sein Tun wirklich Dienst ist am großen Geset des Lebens, das dem ganzen Voll durch ihn sein Vrot

geben will. Mur das Rauschen ber schweren Ahren unter dem ersten Schnitt soll hörbar sein. Denn heilig ist diese Stunde, und nur der ehrfürchtige Bauer selbst oder das andächtige Kind darf die erste Garbe des Jahres unter die Sichel nehmen. Dann schneidet der ganze Zug die erste Gasse durch das Korn: voran der Großtnecht, hinter ihm bindet die Magd die Garben, daß kein Halm heraus hängt. Als letzter stellt der Hocker die Garben gleichmäßig und sest in die Hocken. Die Geräte und Kleider sind zum Erntebeginn mit Blumen und Bändern geschmückt, und den Burschen stecken die Vinderinnen Erntesträuße auf den Hut. Die ersten Ahren bewahrt man zu Hause auf. In Lippstadt warf man die ganze erste Garbe dem Haushahn vor, als Dankopfer für den fruchtbringenden Segen der Aussaat.

Rommt ber Gutsbesitzer ober ein Fremder in dieser Zeit auf das Feld, so bindet ihm die erste Binderin ein Ahrenseil ben Arm, damit er sich daran erinnert, wie sehr er mit dem Boden und dessen Ertrag verkettet ist. Früher hat man dabei beide hände fest zusammengebunden, heut aber legt man das Roggenband nur noch um den Oberarm, damit der Gebundene es den ganzen Tag tragen kann. Am Abend hängt er es dann bis zum nächsten Jahr in seiner Stube auf. Beim Binden spricht die Magd einen Bers; solcher Sprüche gibt es eine große Fülle:

"Ich bring bem herrn ein Sändelein,
es find viel schöne Blumen drein,
weiß, rot und blau,
daß der herr seine Lust bran schau.
Dies Band hält sest wie dem Baum seine Aft,
wie dem Bogel sein West,
wie dem Bogel sein Gesang,
wie der Glode ihr Klang,
wie Gonne und Mond ihr Schein.
Ich wünsche, daß aufs andre Jahr
das Beste gewachsen mag sein."

ober

"Et bring bem herre a Band von Koorn. Dat haft jestande in Distel ... Doorn. So veel Dar, so veel Poar, fo veel hod, fo veel Schod, fo veel Mat, fo veel Scheepel. Un wer von dat ward eete, ward den Herrgott nicht verfate." (Oftpreußen)

Als Dank für ben Segensspruch ist ber Gebundene zu einer Babe verpflichtet. In manchen Sprüchen ist ganz beutlich barauf hingewiesen:

"Wir haben vernommen - ber Berr wollt kommen, wir wollen ihn binden - mit Ahren und Winden, wir wollen ihn halten - mit Blumen und Halmen, bis er uns gibt - groß ober klein, bann wolln wir zufrieden und bankbar fein. Ift mein Spruch auch schlecht - mein Wunsch ift echt. Nun gebe der herr - der zu uns gekommen; wird sede Gabe bankbar genommen.

(Mieberfachfen)

Selbst bei der Beinernte in Grünberg in Schlesien ift bas Binden mit einer Rebe Sitte.

Allerlei mach fame Geifter bentt me fich im Korn, und fo fehr man fie auch ju damonifieren versuchte, ihr urfprünglicher behütender Ginn blieb boch bis beute babinter erfennbar. Im Bilmesich nitter, ber nachts ichmale Gaffen ins Getreibe ichneibet, ift wohl ber erfte Ahrenichnitt Geftalt geworden. In Oftpreußen fagt man, daß bie Rorn mutter, die Roggenmubme, das reifende Rorn bemacht. Rinber, die leichtfertig in bas Getreibe laufen und Die Balme niebertreten, verwandelt fie in Blumen. Go wirkt fie im Schein der heißen Mittagssonne Beil und Unheil für Bauund Rinder. Doch mit Unglud ftraft fie nur ben, ber bem Rorn feine Chrfurcht jollt; es ift eine Luge, daß fie Ahren ausreiße und die Felber jum Berborren bringe. Im Often bentt man fie fich nicht als bofen, rotgerodten Damon, fonbern wie bie Frau Gobe ober Frau Barte, ftrahlend ichon und weißge-Pleibet. Den ehrfürchtigen Schnittern ichneidet die Mittagsfrau ben Moggen, wenn fie m Feldrain liegen und ichlafen.

In Oftpreußen ergählt man sich auch, daß bie Schnarr. wachtel nur am Tage als Wogel erscheint. In der Nacht

verwandelt fie fich in einen Hauer, der seine Sense schärft und ruft: "Schrap, schrap, hau sacht, lange Dag, torte Macht!" Dieser Hauer hat einmal einem Bauern, dessen drei Söhne im Krieg waren und der sehr altersschwach war, in einer Nacht alles Getreide geschnitten und in Hocken geseht.

Streicht der Wind über die Felder, so heißt es oft: "Die Böcke sagen sich" oder "Der Eber wühlt im Rorn" oder "Der Korn wolf treibt sein Wesen in den Ahren". All diese Redensarten lassen die Erinnerungen m die alten Götter anklingen, an ihre Begleittiere und an Thors Gespann und Frehas Aussahrt. Darum spricht aus ihnen das Wissen, daß die alten Bauerngötter selber das Korn segnen und sich in ihm den Menschen immer un zu eigen geben.

#### Die lette Garbe und bie Erntetrone

Mach stillen fleißigen Arbeitswochen enbet bie Schnittzeit, und weit behnen fich die Stoppelfelder. In Schaumburg-Lippe ließ einen letten Ahrentreis, ben "Baulroggen", unberührt von Gense und Sichel und ftedte ben blumenumfrang. ten "Waulftab" hinein. Dann band man bie Ahren um ihn feft und glaubte, die Fruchtbarteit auf bem Ader ju halten, wenn man fo bem Allvater Boban die Opfergabe ließ. Die Schnitter nahmen ben But ab, ftriden ihre Genfen und riefen breimal: "Baul, maul, maul", was genau fo viel bedeutet wie ber Alte ober be Aule, nach bem in anderen Canbichaften gerufen wird, fo im Munfterland, wenn wen bie lehte Garbe tangenb umschreitet. Auch in Thuringen binbet man den Waulroggen, und in Medlenburg ift der Waulftod ebenfo bekannt. Oft fprechen die Bauern es noch aus, daß fie die letzten Halme bes Jagers Schimmel, Wobans Rog ober Frau Barte, b. h. Frau holle jugedacht haben, wenn man baraus auch eine "Santt Maha" gemacht hat. Mit Blumen und Banbern gebunden bleibt die Garbe auf dem Ader, ein Sinnbild für neues Werben und neue Frucht. Und ba bie Erbfraft und ber junge Mensch eng miteinander verbunden find und ihre Kräfte aufGrauen darüber hin. In Schleswig-Holftein binden die Bauern die lette Garbe mit drei Seilen und laffen den "Bulf" bann auf dem Felde liegen. In anderen Landfreisen der Mordmark aber schließen die Männer einen Kreis bie lette Garbe, geben langsam einmal links und einmal rechts herum und sprechen einen alten Segen:

"Bobe, wobe, wobe, wie gow bem Schimmel Jode (Futter) in duffem Johr Diffel un Doorn, anner Johr - bater Koorn!"

In Pommern bindet mim einen Strohmann aus ben letten Salmen und umtangt ibn bann frohlich als ein Bilb bes "Alten". In anderen Canbichaften fahrt man bie lette Rorn. puppe erft mit ein und ftellt fie in ben Mittelpunkt bes fubelnben Seftes, fpater trägt man fie bann als Wogelicheuche wieber aufs gelb. In Masuren wird ber Plon, die lette Garbe, mit einem fröhlichen Lieb auf ben Bof gebracht und bort mit einem Spruch bem Bofberen überreicht. Den Bauern und Binderinnen gießt man bei der Überreichung des Plon Wasser über ben Kopf. Früher ift es sogar üblich gewesen, baß bie Mägbe, nachbem fle bie Männer mit Baffer begoffen batten, von biefen in einem Gemaffer gang untergetaucht murben. Much die Erntetrone wird baufig aus der letten Barbe gewunden und bann feierlich ins Saus getragen. Bis jum nachften Jahr hangt fie in ber Diele ober Tenne; oft werben Korner von ihr unter bie neue Saat gemengt. Die Krone ober der Krang, aus allen Kornarten und mit Bandern und Blumen fo gebunden, daß zwei Bogen fich über einem breiten Rrang freulen, wird auf dem letten & u b e r, von allem Gefinde begleitet, mit Mufit und Jubel eingebracht. Der hölzerne, buntgemalte Erntebabn prangt auf ber Spige ber Tragftange, und bunte Gierketten baumeln mu feinen hals und über dem breiten Kornreif. In Altbapern holt man ein Erntebuichel ins Baus und bangt es in die Stube, aber das feierliche Ginfahren bes letten Fubers und bie Ubergabe mit einem Spruch m ben Herrn des hofes ift überall zu hause und nur hier und da durch die Großstadt vertrieben.

"Guten Lag, Berrichaften insgemein, 36 bitt, nun ein Beilden mal ftille gu fein Und meinen Worten boren ju, Die ich weiter reben tu. Wir haben gemacht ben Erntefrang, Der ift nicht halb, fondern ber ift gang. Er ift nicht von Diftel und Dorn, Sonbern von reinem, gewachfenem Korn. Ich hatte ihn gemacht allerwegen, Bedachte ibn meinem Bergallerliebften gu geben. Da der aber nicht da ift und nicht tommen tann, Prafentier ich ihn meiner Berrichaft == Go manches Ahr (Ahre), Go manches Jahr, Go mande Rifpe, So manche taufend Laler in des herrn Geldfifte! Ich will nun munichen, daß die Pferbe gut gebn Und die Sowein' gut gebeibn Und bie Rinber reich frei'n. Eins hab' ich noch vergeffen, Bas wir heut Abend effen, Gebratene Gifche und Forellen, Dazu tommen Jungfern und Junggefellen, Und baju 'ne Pfeife Zabat, Dann haben die Manneleute auch etwas. Und von der Berrichaft bitten wir Bier und Bein, Und dabei woll'n wir recht luftig fein.

Spielt auf, Musikanten!"
(Aus Rud und Sohnren, "Feste und Spiele bes beutschen Landvolks")
Der Großknecht oder die Großmagd, auch wohl beide zusammen, händigen den Kranz an den Herrn aus und sprechen den Segen. Ich will auch einen neuen Kornsegen aus unserer Zeit hier festhalten, denn gerade der Erntebrauch ist überall träftig

aufgelebt und wieder reich geworden an Inhalt und Ausbruck: "Wie seit (faten) bat Ruurn in Storm - Regen -

Gott giff fien Gegen.

Wi meiht (mahten) be Saat in Summersglot! Dor unse Swab (Schweiß) habb fum bat Brot -

Beb fid tofreen! (jufrieden)" . D. Groß

Der lette Erntewagen rollt in die mit uralten Beilszeichen ge-

schmudte Scheuer. Moch einmal schließen fich sett die Gedanken um die Sorgen und die Mühen, die das Korn in seinem Gebeihen begleiteten. Körbeweise werden die Früchte des Jahres in die Diele, auf den Tisch des Hauses und in die Kirche geschleppt. Ja, es gibt Erntedanktänze der Jugend in der Kirchel Mancherorts wird der Kranz im festlichen Zug durch Dorf und Felder getragen, das Feld soll dadurch für die kommende Saat gesegnet werden. Danach wird das erste neue Brot oder der Erntehahn in großer, fröhlicher Runde als Dankmahlzeit zum Erntedier verspeist. In Westdeutschland hat man den Sahn srüher auf dem Felde getötet, damit sein Blut in den Boden siderte und seine Lebenskraft und Fruchtbarkeit auf den Acker übertrug.

Aber nicht nur die Krone und der Kranz, auch der Baum gehört wieder zu diesem Wendesest. In Ostpreußen wird das lette Fuder mit einer grünen Birke geschmückt, und in West-salen pflanzt man nach dem letten Schnitt einen grünen Erntebaum auf den Acer und hängt noch einen Erntekranz darüber. Dort nennt man das lette Fuder mit dem Kranz auch die "hart elm ai", die Maie der Frau Harke, der Frau Holle. Wenn der den Zug beschließende Wagen mit den Deerns und Jungkerls in den Hof eindiegt, wird er mit Wasser begossen, denn man sagt, daß die Harkelmai "nit drög inkommen" darf, man muß der Saat dadurch im kommenden Jahr die nötige Feuchtigkeit sichern.

Dann aber beginnt der frohliche Teil des Festes, das "Hartelmai-Essen" mit Umtrunt und Tanz. Mitten auf dem Platssteht der "Ernte-Mai", der Stamm mit dem großen Kranz. Die Hahnenbraut (das Mädel, das beim Topsschlagen den Hahn gewann) eröffnet den Rundtanz mit dem Bauern und seiner Familie. Scherzhafte und eruste Sprüche und Wünsche sagt man dem Herrn, der Frau und den Töchtern. Der Bändert anz wirkt ein buntes Zelt um die Erntekrone. Der "Kirmesbur", das "Hafermähn" und andere frohe Herbstänze, der Rüpeltanz und der Nääsmarsch ergöhen jung und alt. Lustige Lieder und allerlei Spiele wie Wurstschnappen und

Rüben und Ahren vom großen dörflichen Erntetrang im Wirtshaus berunter. So geht unter Mufit und Zang bas Erntefeft, ber "Auft", Die "Sichelhenke" (Württemberg) ober ber "Saathabn", wie man in Bapern fagt, feinem Enbe ju. Die ftille Zeit beginnt, nur bie Jungen fturmen über bie Stoppelfelber und laffen ibre Drachen fteigen, wie es einft vor Taufenben von Jahren unfere Ahnen auch gemacht und bamit Wolfenzug und Wind erforscht haben mögen. Bon ber Kartoffelernte und ber Beinlese In den Industriegegenden und auf kargem Boben lebt bie Erntefreube noch einmal bei ber Kartoffelernte auf. Im Saarland vor allem hat sich der Brauch der Kornernte auf das Kartoffelaustriegen verschoben. Im Stall bangt ichon ein gefegneter Rrautwisch, auch bas zuerft geerntete Beu murbe mit Brunnen, oder Bachwasser besprengt und aufbewahrt. Diefen Erträgen bes Frühsommers gefellt fich nun bie lette Ernte gu. Gind die letten Rartoffeln aus der Erde geholt, bann

wird ber Thor geweihte Erntehahn gefangen. Allerdings ver-

tritt beute ein Strobwisch ober ber lette Kartoffelftod ben

Bahn, weil man mit ben lebenben Bahnen zu fparen lernte.

Sind nun alle anderen Rartoffelbufden ausgebuddelt, eilt fich

jeber, ben letten Stod zu erlangen. Das nennt mun ben

"Dahn fangen". Die Frauen ftogen Jubelichreie aus und ab-

men bas Rraben bes habnes nach, bann bringen alle ben Rar-

toffelstod mit Blumen geschmudt auf einem grunbehangten

Bagen nach Saufe, wo eine frobe Feier mit Zang unb

Sadlaufen bringen ausgelaffenes Leben. Auch ber Rafperle

läßt fich feben. Bei Lorgau fpielt man "Froschtarren" und

"Eierlaufen". Die Burichen fpielen auf bem Stoppelader

"Bahn haschen", und wer ben losgelassenen Bahn einfängt,

barf ihn behalten. Dort gibt's auch noch einen Stoppeltang.

In ber Lüneburger Beibe flettern bie Burichen um zwölf Uhr

Mitternacht auf eine Leiter und holen sich alles Egbare außer

Schmaus anbebt.

Wenn im Sauerland alle Kartoffeln eingebracht find, schmütten die Kartoffelleser eine Forke. Sie stecken zwei große Kartoffeln und eine Rübe auf die drei Zinken der Forke und winden dann eine Dornenranke, besteckt mit winzigen Kartöffelden, die noch von dem Nachlesen, dem Eggelesen, stammen, weben Forkenstiel. Nun ziehen die Leser mit Gesang vor das Haus des Bauern und tragen die Forke die zum Berd. Ein Bursche sagt dabei den Spruch:

Buten Abend im Saus, bie Kartoffeln find aus, find gut geraten, jum Baden und Braten, jum Rochen und Baden, ju allerlei guten Sachen. Wir haben uns befliffen, die Kartoffeln auszuwiffen. Wir haben uns bedacht, der Frau einen Kranz gemacht. Die Frau foll leben, der Sausberr daneben, die anderen babei, so leben fie alle brei.

So leicht wird es den Leuten nun gerade nicht gemacht. Nur ein trodener Kranz hat seine Gültigkeit. Gießt die Hausfrau einen Eimer Wasser über die Forke, so braucht der Hausherr die Abgabe nicht zu zahlen. Sonst aber hat er für seden Helser eine Runde auszugeben. Andere flechten auch einen regelrechten Kranz aus Dornen, besteden ihn mit ganz kleinen "Schweine-töffeln" und tragen ihn mit einem Spruch zur Hausfrau. Über alle Felder zieht der Rauch der Kartoffelseuer.



verbunden. Der lette Wagen ift mit Baumgrun geschmudt. Der Erntehahn ist babei, auch das Binden, die Fesselung, ist erhalten. Als Besonderes aber führen die Winzer bei ihrem letten Zug mit den traubenbeladenen Wagen eine Habergeiß oder Weingeiß in den Ort. Ein saftiges Traubenfell, ein Holztopf mit langer roter Zunge, ein nahrhafter Apfelbehang und Blumenschmud geben ihr ein fröhliches Aussehen.

Die Kirmes - ein herbstliches Boltsfeft Die Rirmes, Rerwe ober "Rirch weih" gehört eigentlich jum Erntefeft, felbft wenn fie beute nur noch in ber Balfte bes Reiches üblich ift. Dafür gibts aber in Morbdeutschland basfelbe - auch nach ber Ernte - unter anderen Damen: als Jahrmartt, Freimartt, Rramermartt ober wie bas Boltsfeft fonft beißen mag. Wie zu jedem Wendefeft - und taum eins bedeutet folden Umbruch wie das berbstliche — treffen Märkte, Befindemechfel und Wettfampfe gufammen. Berbftliche Lierfcau und Wettschiegen find überall bekannt. Oft fällt bas Erntefest genau mit der Rirmes jufammen. Und wenn wir festftellen, bag eine "Rirchweih" auch in Dörfern gefeiert wirb, die nie eine Rirche hatten und die Bezeichnung fich fprachlich burchaus nicht mit ber "Kirmes" bedt, bann wiffen wir, bag es fich hier um etwas Alteres hanbelt, wohl = bie Refte bes alten Erntethings. Genaueres über die Rirmes ift bei Bans Strobel: "Bauernbrauch im Jahreslauf" nachzulefen.

ichen Sinnformen.

"Benn's Kirmes is, wenn's Kirmes is, bann ichlacht mei Babber n Bod, bann bange ich, bann bange ich, bann wadelt mir mei Rod, so hemm ich noch ta Rod gehätt, ber miere so gewadelt hätt!

Die Kirmes ift ein richtiges Dorf. und Jamilienfest geworben.

Die ganze Bermanbtichaft findet fich zusammen. Krapfen,

Streußel- und Rrangtuchen find in Unmengen gebaden, eben-

fo noch manche anderen, örtlich verschiedenen Gebade in tulti-

Go fingt ber Saarlanber und hanbelt noch beut banach.

Drei Tage dauert das Jest. Samstag wird die Rirmes eingeholt. An der Spike des langen Zuges marschiert ein Laternenträger; dann kommt der Jahnenträger, der statt der Jahne einen auf ein Brett genagelten Ruchen hoch über alle Häupter schwingt. Es folgt eine Masse von Leuten mit Haden, Schippen und einem Jas Bier, das auf einem Schubkarren nachgesahren wird. So geht es zu einer bestimmten Stelle, wo eine vergrabene Flasche Wein oder ein Pferdeschädel seierlich wieder ausgegraben wird. Das neunt man: die Kirmes einholen.

Der richtige Trubel geht aber erft am Sonntag nach bem Rirchgang los. Da fturgen fich alle aus ber Rirche ju bem Plat, mo "ber Bammel berausgetangt" wirb. Der mit blauem ober rotem Zuch bebedte und mit bunten Banbern gefchmudte Sammel wird hinter den Mufitanten von einem Burichen in Detgertleidung im Triumph burch die Stragen geführt. Auf einer Wiefe tangen alle Kirmespaare im Kreis um ben hammel berum. Bahrend bes Tanges wird ein Strauf von Paar ju Paar rundgegeben. Dlöglich ertont von einer abfeits gelegenen Stelle ein Schuf. Unter lautem Befdrei wirb festgeftellt, wer in biefem Augenblid ben Strauf bat. Diefes Paar ift der gludliche Gewinner bes Bammels und muß für feine Bubereitung forgen. Inzwischen ftimmen im Tangfaal Geiger und Blafer ihre Instrumente. Bis tief in bie Dacht hinein schwingt fich bas junge Bolt im Zang. Abends tommen die Alten und ichauen bem Treiben ber Jugend ju. Bu feber echten Kirmes gehört natürlich auch eine folibe Rauferei, bie bem Ganzen erft bie rechte Burge gibt.

Das Abholen der Mädel und der anschließende Umzug der ganzen Jugend geben im Ostfräntischen und in Bessen zusammen men mit dem Raustanzen des Hammels oder des Hahnes den Hauptinhalt der Kirmes. In Bornheim und Frankfurt am Main schleppt der Zug der "Kerweborsche und "mädercher" einen Hahn im Käsig mit und einen Dreschslegel. Am Festplatschlagen dann die Burschen mit verbundenen Augen nach dem

Topf, ben hahn zu gewinnen, ber noch am felben Abend verschmauft wird. Im Thuringer Wald wird ber Zug ber Kirmesburschen im weißen Anzug mit einem hahnenfedergeschmuckten Strobbut, einer prächtigen Schärpe um den Leib und einem stolzen Bänderstab in der hand angeführt. Wirft er Stab und hut in die Luft, stößt alles laute Juchzer aus, bis der Zug im Wirtshaus enbet.

Es gibt eine Menge übermütiger, jum Teil aber noch sinnbildreicher Kirmesliedchen, die das Jest verschönen. Auch einen Kirmesbaum kennt noch in einzelnen Segenden. Auf dem Kirmesplat herrscht drei Tage lang der richtige Marktrubel, wie wir ihn auch in anderen Segenden kennen. Buden und Stände sind aufgebaut, Karussels quietschen, Sewehre knallen und am "Lukas" erprobt seder seine Kraft. Ein riesenhafter Kletterbaum ist errichtet. In seiner Spihe baumeln verlodende Preise, meist sind es Würste oder gar ein hahn. Aber es ist schwer, die obenhin zu kommen, denn das Ende ist mit Schmiersseise glatt gemacht.

In der anderen Ede des Plates schnappt die Jugend nach Wurft und Weden, veranstaltet Wettlaufen in Säden oder mit Schubkarren. Anderswo wird ein Wettlauf mit Wasserbeln burchgeführt, dort wieder Ringstechen und Wurstschnappen. Beim "Purzelmarkt" in Billigheim in der Pfalzaber spielt das Purzelbaumschlagen die größte Rolle.

Dann folgt der Tang, meift ausgelaffen, aber bier und ba noch in schönen Maren Formen, wie der oberbabrische Bandeltang. Oft wird es schon wieder bell, ebe alles in den Betten liegt.

Etwas bleich und blaswangig, aber mit ungebrochener Jestesfreude geht es am Montag weiter. Da wird die Kirmes begraben. Unter Trauermusit, mit heulen und Schluchzen werben ein paar leere Weinflaschen und die abgenagten Knochen
bes Kirmesschinkens in die Erde gelegt und nach einer Grabrebe feierlich zugebeckt. Dann spucken alle in den leeren Geldbeutel und marschieren ins Wirtsbaus zum letzen Trunt, falls
sich der Wirt zu einem Pump erweichen läst.

Doch auch die bunte Schönheit des Herbstes findet in Mebel und Blätterfall ihren Beschluß. Das Wieh wird von der Weide talab getrieben (am 16. Oktober oder am Martinstag), und der farbige Ropfschmuck, die Tannenkränze, Larven und Girlanden der Tiere künden dem Bauern schon von weitem an, daß kein Rind verunglückte; so empfängt er den Zug mit fröhlichem Böllerschuß.

Die Erntefeier ist vorbei. Wohl finden wir auch am Martinstag die Freude ....

Schmaus, aber die Lichterumzüge der Rinder, der Mastenzug und die Beschentungen weisen ebenso ftart hinüber in das Movember- und Weihnachtsbrauchtum.

#### Der Lag bes beutichen Bauern

Glaubig bienen wir ber Erbe und bem großen beutichen Werbe. (Artamanenspruch)

Das Dritte Reich ift ein Reich aller Stände. Wir alle finden uns in der Volksgemeinschaft zusammen, und die Not des Bauern ift die Sorge des Bolkes geworden, seine Ernte ift unser aller Brot.

Was an naturverbundenem alten Brauch in Deutschland lebt und etwas von dem Sinn des Jahresrades (= Hakenkreug) in sich trägt, steht unserem neuen Verbundensein mit Blut und Boden nicht mehr fern und findet seine Geltung und seinen Ausdruck am ersten Oktobersonntag, an dem großen Erntedanksest unseres ganzen Volkes, das heut in Stadt und Land gefeiert wird.

Der Führer und ber Reichsbauernführer halten auf dem Büdeberg Heerschau über bas gefamte beutsche Bauerntum. Die verschiedenen Trachten, die Karen, von der Arbeit in Feld und Wald geprägten Gesichter, die verschiedenen Tänze und Bräuche geben ein stolzes Bilb von ber Mannigfaltigkeit beutschen Lebens.

Das ganze Bolt findet sich in Dörfern und Städten — bort eröffnen Bauernabordnungen den Zug — auf großen geschmückten Festplätzen zusammen, um die Rede des Führers zu erleben und gleichzeitig der Dantbarkeit und der Verbundenseit des Städters mit Arbeit und Ernte des Bauern einen festlichen Ausdruck zu geben.

Die Kirmes und die Erntefeier der letten Garbe find ja örtlich und zeitlich verschieden angesetzt und bleiben unberührt neben dieser großen Kundgebung dem Lande erhalten. Sie sind Ausdruck der kleinen Arbeitsgemeinschaft von Hof und Dorf, während Dückeberg die ganze große Gemeinschaft des Wolkes ein Bekenntnis zur bäuerlichen Lebenshaltung ablegt.

Mehr als früher klingt durch dies Fest der politische Gebanke, das Wissen um die Not des Bauern und unseres Wolkes, um überstandenen und noch währenden Kampf und das Erlebnis der großen neuen Wolksgemeinschaft. Wer steht mehr als die junge Generation so unmittelbar und

offen in dem Erleben der neuen Zeit und unter der Ahnung der neuen Boltskultur, neuer Fest- und Feiergestaltung, die selbstverständlich und schlicht aus der Gemeinschaft herauswächst? Darum ist es unsere Aufgabe, Anregung und Ausführung in weitem Maße zu tragen. Niemals als Schaustellergruppe, sondern als ein großer Teil der Gemeinschaft, die durch Lied und Tanz immer wieder in die Handlung einbezogen wird,

im Festzug durch das Dorf ziehen ober im Saal feiern. Schlicht sei ber Schmud unserer Feier: Früchte, große Roblpflanzen, Rüben und Garben, Jahnen und Bänder geben das

ob wir me braugen auf bem Anger um bie Erntetrone fteben,

festliche Bild. Lied, Sprechchor, Wort und Tanz fügen sich zu einer Einheit, vielleicht zum großen Spiel von Bauernarbeit und Kampf, vom Gegensat Stadt und Land und dem neuen Zusammenstehen von Bauer und Wertmann in einem dem Boben zugewandten, allumfassenden neuen Waterland.

Rudblid, Dant und Erntesegen und neue Zielsetzung bilben

ben ernsten Teil, dem der frohe mit Lied, Spruch und Tanz folgt. Michts ist "dirigiert", alles von unserem eigenen Erleben burchblutet, klar und frisch — eine Offenbarung unserer haltung.



#### Lotengebenken

Wir geben bellen Blides in den Berbft und ben Maren Winter hinein mit bem Gebanten: nicht bag die Stürme unferem Saus vorbeigieben mögen, fondern daß wir fie besteben. Gorch Fod

Ralt und feucht ist der Herbst geworden. Grau und dunstig steigt der Nebel aus den Gräben, schluckt Bäume und Sträucher, saugt das ersterbende Gold und Rot ihrer Todesbejahung auf und wogt wie ein ahnungtragendes Meer über die laubbedeckte Erde, voll geheimer steigender Bewegung; nur die hohen Asse streichen ihre kahlen Zweige suchend darüber hin. — Das ist die Brücke zwischen Leben und Tod der Erde, wenn die neuen Knospen schon an den Bäumen schlummern, während das leuchtende Bunt des Herbstes erstirbt. Das ist die Zeit, wo das große Schweigen durch die Felder zieht, einschläsernd, beruhigend, die Wendesonne wieder den Saft in Aste und Knospen treibt, das Leben ansenend, ewiges Zeitmaß Gottes.
Wer ein Herz hat zu spüren und Augen zu schauen, weiß

bas Leben hinter dem Antlig des Todes, der kennt den regeln-

den, hütenden Sinn seiner Berrschzeit. — Der kennt auch den Sinn des Ringes und Reigens, den die Madchen schreiten, wenn fie jur "goldenen Stunde" auf die Flur geben, Ringelblumen in händen, um den Reigen für die Toten ju tangen.

Eingehüllt ift die Erde in das geheimnisvolle Schweigen, und die Rinder wissen, jeht liegt Schneewittchen im Eissarg, talt und ftarr und doch voll blühender Schönheit, und Dornröschen schläft unbefreit hinter dem blütenlosen Dorn, und die schöne Königstochter, in ein Fell und in den Mantel aus dem eigenen Goldhaar gehüllt, sitt wartend in der höhlung des Baumes. Wodan geht sorgenbeschwert über die braungelbe Erde hinab zu Mimir, wat zu holen für das Leben der Götter.

Durch ben Mebel ahnst bu bas hinter bas Leben Gerückte. Das Ferne wird nah und bas Mabe verhüllt; da hältst du Einkehr in dich selber, Rückschau und Befinnung.

Um diese Zeit gedenken die Bölker ihrer Toten. Um diese Zeit war auch bas Totenfest der Perfer und Griechen.

Düster werden die Tage, kurz und lichtlos, und der schwarze Wolf verschlingt das helle, kleine Rotkappchen, wenn der Jahresring sich zum Dunkel senkt. Dann brausen die Stürme über das Land, heulend und vernichtend, die wilde Jagd fährt über die Wälder — die Toten kehren zurück. Und die Midgardschlange peitscht die See gegen die schützenden Deiche.

Rampf ift da draußen, und der germanische Mensch fühlt fich einbezogen in das Ringen ums Licht und stellt brennende Lampen weben berd und Lichtlein auf die Gräber. Die Rinder ziehen schon seit September mit Laternen über die Straßen.

Die Kerze gleicht ja in ihrem Aufflammen, Sichverzehren und Werlöschen bem Leben des Menschen, und da sie ihre Kraft aus dem Docht nimmt, dem Lebensfaden, den die Mornen spannen, ist sie das Bild geworden für die Seele, wie es uns in den Märchen begegnet, vor allem in dem vom Gevatter Tod. Wodan selbst ist der Gevatter Tod, der Freund hein, der helfend und gütig, aber der Lebensordnung willen auch zwingend die Menschen mit sich in das Land führt, das im hinter-

grund bes Lebens liegt, feinen Schein aber in bas Leben gurudwirft.

Woban ift ber Totenferge, ber bie Sterbenben um bas andere Ufer, über die Brude ober burch bas Baffer führt. Er ift auch ber Schiffmann, ber im Boltelieb und in bem ftrengen Laich vom Mägblein, bas Bater, Bruber und Liebsten ..... Bilfe ruft, das Leben in feinen Banden balt und nur bem freigibt, ber bas Decht und ben Willen hat, fein eigenes bafur ju feben. Ergreifend ftellt ber Laich die ichidfalhafte Schulb bar, in bie bas Leben ben Menfchen treiben fann: Bater und Bruber verweigern bem Mabden nicht aus Bartherzigkeit die Bilfe. Der Bater tann aber bafur Saus und Sof nicht einsetzen, benn er muß es ber Gippe bemahren, ob auch feine iconfte Lochter barüber ju Grunde geht. Der Bruber tann fein Schwert, feine Bebre nicht bergeben, fie gebort nicht ibm, fondern bem Gefolgsberen und bem Bolt. Allein ber Liebste barf fich opfern; er befreit, indem er fich bem Tobe ftellt, fich und bas Madden, weil fie burch ibn bem Leben finnvoll bienen tann und Mutter wirb. Germanifches Denten vom Tobe bat bier feinen tlaren Ausbrud gefunden und fo bie Jahrhunderte überbauert.

Als Toten fer ge erscheint Wodan auch in der Edda, 3. B. im Männervergleich mit Thor, als dieser sich vergebens bemüht, die Überfahrt zu erlangen. Wodan — Odin entspricht als Herr der Außenwelt Hagen, wie seine Rolle als Freund Hein beweist; auch Hagen ist im Nibelungenlied der Ferge, als die Nibelungen auf der Jahrt zu Etel, von der sie nicht mehr zurücklehren sollen, über den Rhein seten.

Die Borstellung von der Jahrt des Toten liegt auch den germanischen Schiffsgräbern zugrunde. So setten die Bikinger ihre Totensteine um die Grabkammern der Toten nicht mehr im langgestreckten, abgerundeten Rechteck, in der Jorm der Bauerngehöfte, sondern in den Umrifilinien eines Schiffes. Retils Tochter, die zu den ersten Siedlern auf Island gehörte, wurde wie die Könige daheim im Schiff unter einem Hügel begraben.

Karl Simrod hat einmal nachgewiesen, daß nur ber nordische Mensch die Sage vom dantbaren Toten tennt, der dem Nachfahren hilft, wenn dieser das vollendet, was des Toten eigenes Streben war. Die norwegischen Märchen vom Unterirdischen im Grabhügel als Schirmer und Natgeber des Bauern und der deutsche Brauch, vor oder nach dem Weg zum Traualtar an die Gräber der Ahnen zu gehen und ihnen die Hochzeit anzusagen, sind kennzeichnend für diese Gesinnung inniger, surchtloser Verbundenheit über den Tod hinaus.

Ein besonders schönes Beispiel erschließt auch die Saga der Leute von Borg, deren Ahn Kveldulf auf der Seefahrt nach Island starb und sterbend verlangte, daß man seinen Sarg ins Meer ließe. Erreiche er dann vor seinem Sohn Brim die Insel, so solle dieser zunächst dort seine Wohnung aufschlagen, wo der Sarg an das Land trieb. In dieser fruchtbaren Bucht gründete Brim den Hof Borg und errichtete seinem Water Grabhügel und Bautasteine.

Beim Totenmahl läßt man den Stuhl für den Verstorbenen frei, damit er unsichtbar teilhabe an der feiernden Reihe. Man stellt auch im andächtigen Gedenken, aber ohne Jurcht dem Heer der Gewesenen Speise und Trank bereit. Auch die Lebenden essen von dieser Speise.

Die Mutter backt den Kindern zu Allerseelen Pferde und Hasen und den Mädchen hennen aus Weizenmehl. Honig gibt es, Mohnkuchen, Zöpfe und hörnchen — jede Form hat ihren Sinn, m den Glauben anklingend, der naturentwachsen sich um das Jahresgeschehen schlingt.

So reichen sich auch m diesem stillen Tage Andacht und Freude bie Hand.

Der Langemardtag und ber 9. Movember

Die Überlebenden sollen mehr fein als die Schaften ihrer Lieben. Ein Schaften erlischt, wenn ein aufrechter Mann ju Boben fturzt. Ihr sollt nicht Schatten sein, Baume sollt ihr sein, die über Brabern blüben und Frucht tragen. Walter Flex

Es ift gut, bag all unfere Bebenftage in diefen Monat fallen, in ben Mebelmond bes Erinnerns: Allerfeelen, ber 9. Movember, ber Langemardtag . 11. Dovember und ber Totenfonntag - Politisches und gang Personliches zusammen in bie uralte Zeit ber Totenfeiern. Gibt es boch für uns beute tein Seft, bas nicht burchbrungen ift von bem gewaltigen politischen Erlebnis unferer Zeit, von dem tiefen neuen Glauben an die beutsche Sendung - und gibt es boch feine politische Feier mehr, die nicht auch eines jeden gang perfonliche Angelegenheit ift, forbernd und führend. Wir folgen an diefen Lagen bem Wort: Werfent auch bu bich in ben Kern ber Flamme! Lichter leuchten in unferm Beim ober Feuerschalen bei unferen Mimpeln, und der große Holgftof lodert braugen im Berbftfeld. Buntes Berbitlaub und Cannengrun fullt unfern Raum. Bilder fprechen ju uns aus ernfter Zeit, über allen bas unferes Führers. Glaube beißt unfere Flamme, Andacht und beiliger Glaube un das Leben, bas erft groß wird, wenn wir die Weihe des Todes dahinter ahnen. Als helle Gewißheit erwächst uns baraus unfer Bereitseinmuffen jum Leben und Sterben für Deutschland und die Rraft, niemals feige ju fein. Go feiern

Wir tragen bie Fadel von Langemard weiter!

wir ben 9. Movember und ben Langemardtag.

"Ich, Tod von Flanbern, gruße bic. Begreife mich und lobe mich!"

"Großes Bauptquartier, 11. Movember 1914. Bestlich Langemard brachen junge Regimenter unter bem Gefang "Deutschland, Deutschland über alles" gegen die erfte Linie

ber feindlichen Stellungen vor und nahmen fie."

Langemard - junge Regimenter brechen mit bem Deutsch-

gegen Bergweiflung und Gelbstaufgabe. Diefer Beift ertampft noch heute Siege für ben lebendigen Glauben an bas Lebenmuffen bes Bolfes und die Freiheit bes Baterlandes. Leuchtenbe Laten, aufbauende Plane, viel beiliger, fraftiger Lebenswille gingen mit ben Toten von Langemard gu Grunbe. Ihr gewaltiges Borfterben aber bat nur Emigfeitefraft, folange eine beutsche Jugend fabig und willens ift, baran ju machfen und die Berpflichtung ju feben. Wir miffen: Bon unferem Betenntnis ju biefer ichweren Aufgabe bangt ber Fortbestand unseres Boltes ab. Wir fühlen uns wieder eingefügt in die wegweisende und fordernde Rette der Benerationen und bejahen mit vollem Bergen bie Pflichtenlaft ber Jahrhunderte und die unerfüllten Zaten, ju benen uns die Gefallenen des Beltfrieges rufen. Reine bittere Erfenntnis foll uns jurudreißen. Für uns hat auch ber verlorene Rrieg feinen beiligen Ginn gewonnen: bas Wiedergewinnen aller gefunden und tampffähigen Rräfte aus gleichgultiger, artfrember Lebensform. Im Dred bes Schubengrabens galt nur ber Ramerab, ber gange Rerl, bort wuchs ber beutsche Sozialismus - bie Bollsgemeinschaft. Langemard ift uns Symbol geworben. hier flegte Jugend über eine alte Welt, bier zwang die Bejahung der Pflicht bas Ahnen ber Ginnlosigkeit nieber, mit ber Falkenhann ungeübte blutjunge Regimenter gegen bie vernichtenbe Front ber feindlichen

236

landlied aus ben Schütengraben, ruden gegen die englische

Stellung vor, icutlos unter bem nieberpraffelnben Beichus-

hagel ber feindlichen Batterien, ju Zaufenden niedergemäht

von den toblichen Garben der Maschinengewehre. Gie aber

fturmen - fturmen - fturmen! Ahnen fie die Sinnlosigkeit

ihres Sturmes gegen bas ichwere englische Beuer? Gie tonnten

nichts bagegen seten als ihre Jugend, ihren Rampfwillen -

für die meiften wer bies ber erfte Rampf. Kriegsgewohnheit,

ftändiger Einfat hatte ihnen noch nicht bas Worspringen -

Trichter ju Trichter beigebracht; fie liefen aufrecht über bie

gitternde Erde - Symbol und Opfer für Deutschland. So

gewannen fie Ewigfeit und zwingen auch uns mit in die Brefche

Geschütze anstürmen ließ. Ihr Pflichtbewußtsein umfaßte mehr als nur militärischen Gehorsam. Sie gehorchten einem Größeren, Höheren — der Nation! Durch diesen Geist überwanden sie den Tod — und gaben uns den Wert der Kameradschaft und der Verbundenheit wieder. Die Frontsugend wurde Sinnund Richtunggeber der neuen Volks-Jugendbewegung.

Es ist Symbol, wenn ihr Kampflied eines der ersten Lieder wurde, mit denen die nationalsozialistische Jugend marschierte:

"Wir traben in die Weite, bas Fähnlein weht im Wind, viel Tausend uns jur Seite, die ausgezogen find, ins Feindesland ju reiten, hurra Wittoria, fürs Waterland in ftreiten, hurra Wittoria!
Fall ich auf fremder Erde — wohlan, so foll in sein!
Last raften nicht die Pferde!
Ins Feindesland hinein!
Dringt imm Rosse Traben

bag wir gesteget haben,
weiß ich, Biktoria! -"
Die Toten wollen stegen burch uns. Wir sollen ihren Vorstoß
als Endkampf austragen und das Deutsche Reich ihrer Gebanken zur ewig verankerten Wirklichkeit machen. Nur Arbeit,

"Ihr ftarbt, bamit bie Beimat nicht verdorben. Wir leben, bag ibr nicht umfonft geftorben."

Besinnung und Leiftung tann unser Dant an fie fein.

ins Grab mir, Gloria -

Die alten Kreuze vom Jahre 1914 trugen bas Wort: "Er ftarb für Kaifer und Reich." Dann tamen die Jahre, wo mit ungelenter Hand schrieb: "Er ftarb für sein Waterland." Und jeht schreiben wir barauf: "Er ftarb für die Beimat."

Liegt nicht ein tiefer Sinn in diefer Wandlung? Ift fie nicht eine Steigerung, die, allen unbewußt, in allen geworden ift? "Er ftarb für feine Beimat."

Dber men tonnte bafür fagen: "Er ftarb für fein Bolt."

spruches jum Baterland: ju Menschen und Canb, das bie Bater mit bem Schwert erkämpft, auf bem fie und ihre Dome wuchsen, in das fie jurudfanken und über das bie Sohne schritten.

Doch ber Kreuzesspruch ging weiter jur nachsten Station: zur heimat. Ein tiefer Klang: heimat. — heimat ift überall, wo ein deutsches Lied, ein deutsches Schwert erklingt. heimat ist die Mutter, die Gebärerin. Es ist die große Mutter, das Bolt und sein Bedanke, nach dem sein Weg durch die Jahrtausende geht.

Auf all den Millionen Grabern, in die deutsches Leben gebettet ift, steht ein Spruch der hoffnung oder besser des Blaubens. Kein Soldat hat dem andern aufs Grab geschrieben: "Er starb umsenft." Stellrecht, "Trop allem"

Es gibt einen Brauch in der deutschen Jugend, den wir lebendig erhalten wollen: den Toten zu zeigen, daß wir gestählt und bereit sind wie sie und durch Taten ihrer gedenken, nicht nur in schöner Feier daheim: der Langemart marchen fill, schweigsam und ernst in den dunklen Abend hinein, uns mit anderen Gruppen draußen am Feuer zu treffen, dort mit Worten zu geloben, was wir als das Vermächtnis der Toten erleben. Wir legen unsern Kranz nicht allein an den Denkmälern der Städte nieder, sondern verbrennen ihn in den winddurchwühlten, lodernden Flammen. Mit Liedern geht es heimwärts:

"Wir ziehn auf stillen Wegen, die Jahne eingerollt. Es rinnt so leis der Regen, als wär' es so gewollt."

Ein anderer 11. Movember wird als Trauertag in das Geschichtsbuch unseres Wolkes geschrieben. Im Walde von Compiègne steht eine Gedenktafel, auf der lesen wir unter dem Datum des 11. November 1918 die Inschrift:

"hier unterlag ber verbrecherische hochmut bes Deutschen Reiches, besiegt burch bie freien Bolter, bie es unterjochen wollte."

Ein schmachvoller Friede murde hier begonnen, von Vertretern der Gesinnung, gegen die eine kampf- und notharte Jugend unseres Wolkes am 9. Dovember 1923 jum Sturme antrat. Vier Jahre nach der Schandrevolte zerbrach der Aufbruch der jungen völkischen Bewegung am Verrat der Reaktionäre. Deutsche Soldaten mußten wieder wie damals 1918/1919 auf ihre eigenen Volksgenossen die Gewehre richten. 18 Rämpfer sielen und viele wurden verlett. Aber der Widerstand der nationalsozialistischen Partei wurde dadurch nur härter und sester für den stetig weiter sich greifenden Kanupf um das Vertrauen des Volkes, die das ganze deutsche Volk am 9. November 1935 die Ausbahrung der Toten in den Chrentempeln Königlichen Platz in München als eine Ehrung seiner Helden miterlebte. Was der Führer ausgesprochen hatte, war Erfüllung geworden:

"Diefe 18 Belben will ich den Anhängern und Berfechtern unferer Lehre als jene Belden vor Augen führen, die im Klarften Bewußtsein fich fur uns alle geopfert haben. Sie muffen den wantelmutig Werbenden und ben Schwachen immer wieder jur Erfüllung seiner Pflicht jurudrufen, ju einer Pflicht, der fie selber in bestem Glauben und bis zur lehten Konsequenz genügten." Abolf hitler

Bir jungen Kameraben wollen die Bilber unferer Toten vor uns hertragen als Feldzeichen im Kampf um die totale Berwirflichung des Nationalfozialismus. Go schreiten wir durch das duntle Lor in die Julunft. Du aber, deutsche Jugend, folge unserer Jahne! Gie liegt auf den Bahren unserer Loten und flattert über die Lebenden, Symbol der Blutsbrüderschaft von vier Millionen."

Balbur von Schirad

In sedem Jahr stellen wir hart und klar die Schmach und den Aufbruch unseres Woltes am 9. November vor unsere junge Gefolgschaft, damit wir alle umso leidenschaftlicher und einssichtiger unser Ziel erfassen und den Kampf von Führer und Bewegung verstehen. An diesem Lage nimmt die Partei den in vier Jahren Einsat bewährten Hitlersungen und BDM.-Mäsdeln den Treueschwur ab und gliedert sie ein als künftige Trägerschaft des nationalsozialistischen Kämpferordens. Vergangener Kampf und klarer Ausblick in die Zukunft sprechen zu uns aus dem Marsch der alten Kämpfer von der Jeldherrnhalle bis zur Verpflichtung der Jugend an den Ehrentempeln der Ge-

fallenen. Auch braugen in allen Stäbten und Dorfern bes Reiches fleben wir in fefter Gemeinschaft mit ber Generation ber Rämpfer m ben Ehrenmalen, ftolg auf bas wiebergeeinte Bolt und dantbar für die Aufgaben, die uns gestellt find:

"Der himmel blau und bie Erbe braun -Cure Graber und Rreuge, Die mabnen! Mun tragen wir ...... Jahnen!"

len Gedenkens burch ben Weg ber Jamilie an die Graber ihrer

Toten. Doch konnen wir weinen und klagen, troftlos verzagen,

Und wieber vom Zurm flingt bie Glode Sturm -Der Totenfonntag beschließt die Reihe der Tage ftil-

burfen wir ben Tob als Unbeil ober Strafe feben, als den widergottlichen Reind? Der beutsche Belb ift seinen Weg immer zwischen Tob und Rampf gegangen, ficher und ftolg, bag er ein Schidfal trug, eine Aufgabe, bie bas Leben weihte, ein Leban, bas dem Sterben Rronung fein tonnte, eine Bollenbung mit bem Glud bes Erfüllthabens - ohne Eranen und Jammern. Der ewige beutsche Golbat murbe bas Weinen verachten; Rraft will er uns geben burch unsere Erinnerung, Wegweiser will er fein für unfer Leben bier auf ber Erbe. Rraft wollen bir auch bie toten Uhnen geben, beren Leben bu weiter lebft. Gie wollen nicht Schatten fein, bie Trauer bereiten, fondern Lebende in ihrer uns vermanbten Menschlichkeit. Dur wenn wir biefen Sieg über die Todesfurcht erringen, werden wir unfer Leben erfüllen tonnen! Aus unfern Feiern foll barum Stoll ftatt Bertnirfdung fprechen, Pflichtbejabung und Ernft!

Wom Lichtertragen und ber Martinsgans

"Wenn bie Mertensgos upn 3fe fteit, bat Rriftfinneten in'n Drede geit!"

Die Totenfefte find immer jugleich Abidluffeiern, Gerichtsund Meuordnungstage geblieben. Go fällt mancher Brauch bauerlichen Jahresabschluffes in ben Debelmont, ben Dovember. Darum tritt auch ber Erntebefdlug und Birtenbrauch am Martinstage besonders in Erscheinung. Wie . Michelstag wird ein Arbeitsjahr beendet, und die Winterruhe beginnt.

In den Gebirgslanbschaften wird bas Bieh abgetrieben und eingestallt. In Nordbeutschland eröffnet bas Schlachtfest die Borweihnachtszeit, und überall wird bas im Winter nicht so zahlreich wie zur Ernte benötigte Gefinde entlohnt und bekommt eine Wegzehrung mit: Martinsbrot, Martinshörnchen und andere bestimmt geformte Gebäckarten.

Die Rückte br der hirten ist mit einer Jülle rauhnachtähnlicher Bräuche verknüpft. Die "Martinsgerte", also eine Leben stute, bringt ber hirt von den Vergen heim und verwahrt sie als Segenszweig die zum neuen Auftried der Herde im Frühjahr. Im Raisergedirge in Tirol ziehen die Melter, Fütterer und Bauerndurschen unter Ruhgloden und Peitschengelärm beim "Alberersahren" und "Grasausläusten" der der hurch Dorf und Flur. Überall in den Vergen versucht und "Martinsvögel", im Salzburgischen durch das Lärmen der vermummten, nächtlich talabsahrenden "Rasmandlen" die schwächer werdende Sonnenkraft wieder herzuloden und vor allem das Leben zu weden, die Saat, die schon in die Erde gesenkt ist, damit sie unter der Winterruhe heranwächst.

Im Baprischen Walb vollführen bie Kinder den Umzug mit Musik und Lärm von Trommeln und Pfeisen, Sensen und Töpfen. Die Bezeichnung "Wolf austreiben" oder "Wolfablassen" erinnert uns m die schleswig-holsteinische Benennung "Wulf" für die lette Barbe der Ernte. Man wird also wohl etwas anderes damit meinen, als den etwa der Herde nachlaufenden Wolf.

Lichter- und Beische juge ber Rinder kennzeichnen das Martinsfest im ganzen Reich. In Westfalen trugen sie schon am Campertitag lichtgeschmudte Caubgewinde und Campenpyramiden, mit Apfeln geschmudt, auf die Straßen, und in Nordbeutschland zogen die Rleinen bereits an den dunkelwerdenden Septemberabenden mit ihren "Bummellaternen"

Und alten Liedern über die ftillen Wege und Strafen - ein Brauch, den fle fich felbft noch in ben Städten gerettet haben.

Die größten Lichter- und Jadelmärsche finden jedoch am Martinstage statt, der alles Brauchtum der Ernte-, Hirten- und Vorwinterfeste auf sich vereinigt. Selbstgemachte und Jadrikfadeln, Laternen aus Papier, Glas oder Rüben tragen die Kinder in großen Zügen durch die Ortschaften, singen Beischeverse und sagen gute Wünsche für das nächste bäuerliche Arbeitssahr. Sie lassen sich dafür Apfel und Gebäck geden oder reihen immer mehr Würste über die Wurststäde, die sie mit sich herumtragen. Den Geizigen schmettern sie bose Spottverse nach, denn sie haben dasselbe Recht zur Jorderung von Speise und Trant wie die Heischegänger der Nauhnacht und der Jasnachtszeit. Sie haben die Gaben einzuholen, die dem wilden Beere zugedacht sind, das Erinnerungsmahl für die Toten.

Trot dieser großen Übereinstimmung machen sich beim Martinsfest in den letten Jahrhunderten gewachsene örtliche Verschiedenheiten im Westen und in der Mitte des Reichs, im Süden und in Oftfriesland bemertbar. Dort vermummt sich die Jugend mit alten Kleidern und schwärzt die Gesichter, während die Halbwüchsigen eigene Masten anfertigen und damit dem Abendumlauf das Gepräge geben.

Bei Lüneburg ift die Gestalt Martins wieder gang ins bauerliche Leben einbezogen. Wenn die Kinder umbergeben und ihr Lied mm der Kleidung der Gänse singen, rufen sie ihre Frage in die Säuser: "Is Mattenduer good west?" Im gangen Beidegebiet sind Beischegänge mit Jackeln üblich. Die Lieder ähneln oft benen m den entferntesten Reichtgrenzen.

In Thuringen aber, vor allem in Erfurt, finden große Luther-Beburtstagsumzuge unter Teilnahme vieler Vereine ftatt. hier bat fich das Brauchtum, das anderswo dem beiligen Martin gilt, ganz auf Luther verlagert, und ftatt der Beischesprüche fingt man Chorale und feierliche Lieder.

Im Rheinland wiederum reitet ber beilige Martin selber mit webendem Mantel auf seinem Schimmel in der lichterwogenden Menge, die schließlich bei einem großen holzstoß auf dem

Marktplat ober auf einem Berg halt macht und bas von allen gefammelte Boly wie ein Ofter- ober Connwendfeuer verbrennt. In Roln gab es babei vor einiger Zeit Strafentampfe, bie ben Rampfamifden bem icheibenben Sommer und dem ein siehen den Binter verfinnbildlichen follen.

Schon diefe Sitte weift ebenfo wie auch bas Lichtertragen und Reuerstogabbrennen beutlich auf eine vordriftliche Berkunft des Martinsbrauchtums bin. Der Pelamarte, ber um Mürnberg am Martinstag Gaben bringt und wie ber Beibnachtsmann die Rute fdwingt, fdließt nicht nur bas Berbftbrauchtum icon fest an bie tennzeichnenben Gefchebniffe ber Beihnachtszeit, fonbern erhartet bie eben gefagte Behauptung. Diefe Ehrungen maren einmal bem alteften mythischen Odimmelreiter, fie maren 2Boban jugebacht und üblich, ebe ber aus Ungarn ftammente beilige Martin um 400 als frantischer Bischof in Lours verftarb.

"Auch die Dartinsgans bat mit dem Beiligen nichts zu tun, und die Legende von der ichnatternden Bans, die ihn verraten haben foll, ift eine tirchliche Erfindung. Sicher ift, daß bie Bans ebenfo wie Sabn ober Bod bei ben altgermanischen Erntefesten als Fruchtbarkeitsfinnbild eine große Rolle gespielt hat. Das Schlachten und Bergehren der Martinegans ift bis in die frühefte Beit unferer Gefdichte jurudjuverfolgen. Dan wollte mit dem Bergehren der Bans gleichsam die ihr innewohnende Rraft und Fruchtbarteit in fich aufnehmen.

In Böhmen teilt der Bauer am Martinstag felbft bie Gans. Der Großtnecht und die Großmagd betommen je ein Bein, damit fie tudtig laufen und arbeiten tonnen. Die jungeren Dienftboten erhalten einen Blügel, m bei der Arbeit recht beflügelt ju fein. Aus der Farbe bes übrigbleibenden Bruftbeine lieft die Bäuerin ab, wie bas Better bes tommenben Binters wirb." Co fcreibt Rehm ("Bührerblätter" vom Movember 1935). Auch bas Schwein fpielt in biefer porweihnachtlichen Zeit eine Rolle, bie ja in Morbbeutschland die Schlachtezeit bes

Jahres bedeutet. Doch auch in den Alpen tangt mes beispiels-

16 \*

weise ben "Sautang". Und vergnügliche Dablzeiten bat es um diefe Beit überall gegeben, ift boch nach getaner Erntearbeit wirklich gut ruben. Go murbe Martin auch ber Beinund Schlemmerheilige ber froblichen Franten und Blamen, was mit feiner Mantelteilung bestimmt nichts ju tun bat. Schon Sebaftian Frant berichtet vom Martineschmaus ber Franken: "Unfelig ift bas Daus, bas nit auff beg nacht ein gang juo effen bat, da jepffen fo pre neuerem wein an, bie fo bisher behalten habe." Die Martinsgans gebort gur Reier ber Bamilie, bie fich in biefer winterlichen Beit ofter jufammenfindet als mabrend ber Erntearbeiten. Und bas Effen bes Martinsbratens ift nicht nur mit bes Gefdmade willen ein festlicher Bobepunkt biefer Lage, ebenfo wie auch bas Schon- und Stärketrinken mit Met, Bier ober Bein für bie Familie unb bas liebenbe, fich bamit gleichfam verfprechenbe junge Paar bedeutungsvoller ift als ein gewöhnlicher Trunt.

Mabden und Frauen zu stillem Fleiß, zu Gesang und Erzählung, und das Dreschen gibt den Männern Freude in der kleineren Gemeinschaft auf der Tenne. Dabei stattfindender Spuklund Rügegerichte machen den Winter zu einer fröhlichen Zeit. Wieder beherrscht die Friggespindel, der Orion, den nächtlichen Himmel, und die göttliche Spinnerin beginnt ihren Umgang in freundlicher Sorge bäuslichen Fleiß, um Kind und Herd. Neigt sich das Leben auch der Stille des dunklen Winters zu, so wachen doch die Lichter mit ihrem hellen Schein, und die waltende Hand der ewigen Rächte wirkt schon im "Holler-land" den kommenden Frühling.

"Und niegends ift Tob: Das Jahresrad rollt immer wieder zu neuem Anfang; so folgen im Menschen-leben Geschlechter auf Geschlechter. Aberall geht es immer wieder vom Reimen zum Fruchttragen und Absinken und wieder zu neuem Blühen; das natürliche Sterben vernichtet nur das, was seine Aufgabe erfüllt hat im Dienste am Ganzen: wie das jährliche Blätterkleid am Stamme, der selbst weiterlebt. Die einzelnen Menschen geben dahin im größeren Dasein ihrer Familie, ihrer Sippe, ihres Stammes und ihres Bolles."

## Der Lebensring

Wo immer bas Leben erglommen, Da will mals Flamme ftehn. Wir wissen, woher wir kommen, Wir wissen, wohin wir gehn. Wir bleiben dem Ewigen verbunden, Ein seder nach Wolkes Art. Drum stehn in den hohen Stunden Wir hell um bas Licht geschart. Die Flamme leuchtet und kündet: So soll unser Leben sein. Im Ewigen ward es entzündet, Ins Ewige wandert's hinein.

hernbert Mengel

Meugestaltung nach alten Ginnbilbern

#### ift notwenbig!

Wie das Licht mit wachsender Wärme aus dem Dunkel hervorbricht, leuchtend und lebenzeugend auf der sommerlichen Söhe des Jahres seine Kraft an die reisende Erde verschwendet, war dann in einem letten Aufleuchten die Früchte des Herbstes den Wenschen zu spenden und die Welt in dämmernde Ruhe zu hüllen, daß aus dem eigenen Sterben, aus stiller Besinnung wieder neue Kraft geschöpft wird für das neuausleuchtende Leben von Frühling und Licht —

son Ausgriff und Lat und neigt sich dann mit stiller und weiter Schau am mildburchsonnten Abend feinem Ende zu, in starker Gewißheit, daß in den Enkeln das gleiche fräftige Feuer brennt und Laten zündet, die vollenden, was der Worfahr geplant.

Darum formten unsere Uhnen dasselbe Sinnzeichen für Sonne, Jahr und Mensch, weil das gleiche göttliche Geset ihnen seine Gezeiten gab und ihre ewige Ordnung. Dem Menschen aber verlieh es die Freiheit, diese Ordnung besahend und am großen

Leben mitgeftaltenb zu erfüllen, ober fich bagegen aufzulehnen und bann ausgelöscht zu werben wie alles in ber Datur, was fich entartet gegen bie Beftimmung bes Lebens ftellt. Co fpiegelt bas Menschenleben nicht min ju feber Jahreszeit bas Bild bes Jahres in Empfindung und Brauch - mabrent bes erwachenben Lenges finden fich im Maileben bie jungen Paare ju Freundschaft und Berfpruch, am Polterabend flingt Jasnachtsfröhlichkeit auf, und mit ber Matur balt -Sonnenwende Bochzeit und feiert Totenfefte, wenn bie Baume Ach entlauben - auch über bem Lebensring eines jeden eingelnen fteben biefelben Sinnbilber, die im Jahreslaufbrauchtum vom Lebensfinn und mm ber Ewigfeit funden. Dem Deugeborenen feten bie Bauern ben Lebensbaum, und bei ber Bochjeitsfeier leuchten bie Banber von ber großen grunen Brautfrone und von bem Baumden, bas man vor die Baustur fest, mabrent bie Braut felbft ben grunen, fcmudenben Rrang im Baar tragt. Go fest man auch bem Toten einen Baum aufs Grab, einen "Lebensbaum", und Rrange beden ben Bugel. Am Geburtstag leuchtet bas ftille Beuer ber Rerge im Rrang auf, in jedem Jahr von neuem, aber auch am hochzeitstag brennen bie Lichter mabrent ber Trauung. Die Braut fcurt bas Feuer in bem ihr neu anvertrauten Berd, beffen Flammen gelofcht werben, mem ber Sausberr ober bie Sausfrau flirbt und wieber am Sarge bas Lebenslicht brennt, Bleichnis bes ichnell fich vergebrenben Seins, beffen Blammen der Bevatter Tob lofcht - fo wie es bas Marchen folicht und ergreifend berichtet. - Der Lebensbocht erlischt, wenn bie Mornen ben Jaben abidneiben, ben fie einft fpannen und warfen, als fie bas Beidid bes Meniden wirften fausenden Bebftubl der Zeit. - Manches Lebenslicht brennt bell und flar, und fein Schein ift von langerer Dauer als ber

unruhig wie ein Berlicht fladernbe Schein ber Lebensterze eines anberen Menschen. Wiele Lichter fab ber Argt im Baufe bes Tobes, lange und turge, ftille und beftig bewegte, Bilber ber menschlichen Geele. Gie haben die gleiche Bedeutung wie die Lebensbaumden, bie - nach einer neueren Dardenfaffung -

Weg zu ihm wanderte, mihr totes Kind zurückzuholen. Unsere Sagen und Märchen sind die meit in die mythenbildende Zeit zurück immer wieder neue Beweise der gleichen Bräuche, die sich eschensbaum und Lebenslicht schließen. Uns ist nur sowiel davon verloren gegangen. Zwar bekommt noch manches Großstadtkind seinen Geburtstagslichterkranz, aber wer kein eigenes Stück Boden mehr hat, kann keinen Lebensbaum für die Kinder pflanzen. Durch häusigen Wohnungswechsel geht die Verbundenheit mit den Gräbern der Ahnen, das Wissen um die stillen, geschichtereichen Friedhöse mit den hohen Umrissen der Lebensbäume und damit auch die Vindung an die Heimat und die große Sippengemeinschaft verloren, die als stärkste Kraft aus sedem Vrauch erwuchs.

Gerade unsere Jamilienfeiern, die Wendepunkte des Lebensringes, sind unter dem steigenden Einfluß von Verstädterung
und Materialismus wohl geräuschvoller und üppiger in der
Speisenfolge, aber immer ärmer minnvoller Gestaltung geworden. Man gleitet so leicht an der eigenklichen Bedeutung
eines solchen Tages vorbei und gewinnt mehr und mehr bei
sedem Fest, gleich ob Gedurtstag, Hochzeit oder Taufe, den allgemeinen Eindruck einer festlichen Gesellschaft und nicht viel

mebr.

Ein Wolk aber, bessen ganzes Leben neu erfüllt ist von einem verpflichtenden Wissen w die Gesete des Blutes und von einem ernsten Willen zur Erhaltung und Besserung seiner Rasse, sieht seden Schritt im Leben des einzelnen wie der Familie in neuem Licht. Die Feiertage bes Leben sir in ges werden nicht nur für den einzelnen wie den sie der entschen nicht nur für den einzelnen wie den wie der entschen für das ganze Volk, dessen Lebenstraft und Dauer sie solchem Beginnen abhängen! Aus dieser immer stärker werdenden Anteilnahme Erdem der Sippe ist in den Kämpfern um die völtische Erneuerung ein startes inneres Bedürfnis nach neuer Gestaltung der Lebenslaufseiern gewachsen. Wir wollen der Bedeu.

tung eines folden Tages von unferer nationalfozialistischen Weltanschauung aus einen unserem Wesen entsprechenden Ausdruck geben. Wir wollen ehrlich unser Erleben gestalten!

Wir sind uns bessen bewußt, daß wir nicht einfach neues Brauchtum aus der Luft greifen können. Aber wir wissen auch, daß unsere bäuerlichen Vorsahren aus ihrer Wesensklarheit und Lebensnähe ein Brauchtum entwicklt haben, das noch schlicht genug ist, unserer neuen Festformung als Grundlage zu dienen, und das sich, gerade an den Sezeiten des Lebens klar erkennbar, über die wild hochwuchernden Spuk- und Dämonengedanken hinaus erhebt und verwandt und verständlich zu uns spricht. Nur ein kurzer Blick in den Reichtum dieser Sitten genügt, um Anhaltspunkte zu finden für die Neubildung eines klaren Ausdrucks unserer wieder erstarkten Gesittung.

# Geburt und Namengebung

Lebendige Aberlieferung vom Lebens. wasser, Storch und Lebensbaum

Die Geburt eines Rindes ift in bauerlichen Gegenden beute

noch eine Angelegenheit des ganzen Dorfes. Jeder nimmt mittelbaren Anteil wer Freude der Eltern und scheut keine Mühe, der Mutter die Haushaltspflichten abzunehmen, sie selbst und das Kind zu versorgen und den Kuchen für das Fest der Namensgebung, für die öffentlich ausgesprochene Aufnahme des Kindes in die größere Gemeinschaft, zu bereiten. In ganz bestimmter Weise ist diese Hilfspflicht auf die Nachbarn verteilt. Während sich alle Mütter des Dorfes um den Neuankönumling und die Mutter mühen, erzählen sich die Kinder, woher das kleine Wesen gekommen ist. In Nordbeutschland heißt es, der Storch habe es sallen lassen, nachdem er es erst

bem Teich geholt hat. Im Rheinland und in Sübdeutschland hat es die weise Frau, die Hebamme ober eine andere ehrstürchtige Frau, die "Ammedas", die Percht oder Frau Holle der Mutter in die Wiege gelegt, nachdem auch sie es aus dem Brunnen holte, aus dem Kindlesbrunnen oder Milchbrünnlein, der die Neugeborenen birgt und nährt. Von alten Brunmin in Goslar und in Köln, vom goldenen Brunnen in Nürnberg, vom Vaseler Milchbrünneli und von anderen alten Brunnen erzählen sich die Kinder noch heute, daß sie die Lebensbrünnlein für die kleinen Geschwisterchen sind. Und werden die Kinderbrünger auch zum Böhmischen hin immer dämonischer,



Nachtmahr — so ist hier boch die spätere Überfremdung deutlich erkennbar. Immer noch leuchtet dahinter das Gleichnis vom Lebenswasser auf und ein Erinnern an die Erd- und Himmelsmutter Frau Holle, die die Sippen betreut und vor allem die Kindlein. Selbst in den ziemlich poesselos gewordenen Erzählungen des großstadtübersäten Westens von der Hebamme, die die Kinder in der großen Tasche herträgt, ist das Bild der Frau Holle zu vermuten. Darum ist es uns auch nicht verwunderlich, wenn im Osterreichischen ihre männliche Entsprechung, der "Klos" (Nikolaus), als Kinderbringer gilt (siehe Weihnachtsabschnitt). Grimmige Züge hat man ihm auch dei dieser Rolle zugefügt. Er gibt der Mutter einen solchen Tritt in den Rücken, daß sie lange krank liegen muß, heißt es. Die größte und ursprünglichste Rolle aber spielt der Storch als Lebensbringer. Er gehört ja auch eng zur Percht und in die weihnachtlichen Umzüge. Und ba er doch der Frühlingsbringer ist, und früher die meisten Kinder im Lenz oder Mai auf die Welt tamen, weil die Hochzeitsfeiern bie Sonnenwende stattfanden, war er den Kindern doppelt bekannt. Noch heute bören wie sie oft den Störchen nachrufen:

"Stord, Stord, befter, bring mir 'ne fleine Schwefter!"

ober

"Abebar, bu Suter, bring mir einen Bruber!"

In alten pommerschen Volkssagen ergählt ich häufig, daß ber Storch die Rinder aus dem Meere holt und sie auf den alten "breiten Steinen" — auf Steinzeitgräbern — trodnet. Darüber hinaus heißt es sogar, daß die Rinder unter dem Stein verborgen waren. Der Lebensbringer holt also das Kind geradeswegs von den Ahnen, von den alten geheiligten Stätten, die auch im Hochzeitsbrauchtum Niederdeutschlands derorts besondere Beachtung finden.

In Zeit wiederum gießen die Frauen Pfingsten bei Sonnenaufgang etwas Milch in die "elf Teiche", wenn sie ein Kindchen haben möchten. Nach Often zu taucht hier und da noch die Sage auf, daß die Kinder aus Bäumen kommen und daß Tote wiederum in Bäumen weiterleben. Auch das ist nicht so unerklärlich, wenn wir ums daran erinnern, daß sa die Percht, die fliehende Jungfrau, ein hölzernes Gewand trägt (Karin Holzrock) oder eine Zeitlang im Baum verborgen lebt, und daß die Prinzessin im Märchen auch im Walde ein Kind bekommt und bort wartet, die der Vater des Kindes zurücklehrt, der sie der Verzauberung befreit.

Wir brauchen auch nur an die schöne Sitte des Lebensbaum sehensten, wie Bedeutung zu erkennen. In der Vordereifel pflanzt der Vater gleich nach dem Taufschmaus einen Obstbaum für sein Kind, und wie der junge Baum seine ersten Früchte trägt, wird wird ber Lebensbaum genannt. Erfrankt ber Baum aber und geht ein, so haben bie Eltern große Sorge um ihr Rind, benn ber Baum und bas junge Kind sind einander eng verwachsen. Es ist vorgekommen, daß ein Bauer im Zorn den Lebensbaum seines Sohnes fällte, als mich von seinem Kinde los sagte und bessen Leben bamit als erloschen ansah.

In Niedersachsen und Westfalen — vor allem in der Beide und im Münsterland —, sogar in der Nähe Dortmunds, sett was heute noch Lebensbäume. Oft umstehen ganze Neihen von Sichen, die von allen Generationen des Hoses gepflanzt wurden, die alten Bauernhäuser als beredtes Zeichen für die Menschenleben überdauernde Verbundenheit von Sippe und Beimatscholle.

Der in vielen beutschen Landschaften gebräuchliche Hochzeitsbaum wird in Sübhannover-Braunschweig zum Kinde in ber baum Man läßt ihn bis zur Geburt des ersten Kindes im
Schmud seiner Bänder vorm Haus stehen, mach der Kindtaufe barunter zu rasten, das Festmahl zu halten und ein wenig
vom Umtrunt auf den Stamm zu schütten. Auch in die Wiege
schniken die Bauern den Lebensbaum oder malen ihn mit klaren
Farben zwischen die Segen und Mehrung bringenden Sonnenzeichen, neben den Wendestern, die Spiralen und Rauten, die
auch das Kissen zieren und das Häubchen, das die Mutter dem
Kind aufsett.

#### Patengeschenke

Auch die Patengeschenke sind mit diesen alten Zeichen übersät: junächst der buntgemalte und kunstvoll gefaltete Patenbrief mit seinen Segenssprüchen, in den der Tauftaler hineingewickelt wird, ehe man ihn in die Wiege legt oder ins Steckkissen bindet. Diese Art, dem Rind die Gaben zu überreichen, ist Anlaß für den Ausdruck "Angebinde" geworden. In der Mark Brandenburg streute man früher den Knaben neunerlei Getreidearten ins Angebinde, einem Mädchen aber Leinensamen, damit es eine tüchtige Spinnerin würde. Im Oldenburgischen und in Oftfriesland schenkt der Pate einen Apfel mit

Geburtstag ober aber zu Meujahr und Oftern, wenn überall die schulpflichtigen Patenkinder ihre Gaben von den Gevattern und der Gote holen. Diesen Apfel legt der Pate auch dem sterbenden Kind in die hand, damit ihm das Sterben leichter wird. Erinnert uns das nicht m die Geschichte vom Leben und Jugend spendenden Bunderapfel der Märchen und Mythen?

Ruchen in schönen, sinnbilblichen Formen und bemalte Eier gehören zu den häufigsten Patengeschenken. Die Oftereier werden auch in den Ruchen eingebacken, in den Leib eines Teigmännchens oder — wie im Baprischen Walb — in den Ofterkringel. In der Eifel werden sie in ein Körbchen gelegt. Die Gebildkuchen bevorzugen bestimmte Formen. Am meisten treffen wir Bopsbrote an, Brezeln und Kränze. Denken wir nur m die großen Osterkringel von Lügde in der Form des Sonnenrades und an die Patensemmeln. Auch die Mutter bekommt schönes Gebäck von der Patin oder den Nachbarinnen gebracht, so den "Kilberstuten" (Kindtauf-, Kindelbierstuten) aus gutem Rosinenteig mit schönen Spiralen verziert, den die Südoldenburger in einem Kissenbezug der jungen Mutter bringen.

Allerlei andere sinnbildliche Handlungen sollen des Kindes Lebenskraft steigern. So stedt man ihm in Bavern breierlei Kräuter ins Lauftissen, Rauten, Wermut und Salbei, und vertraut auf ihre lebenfördernde und vor Krankbeit schüßende Kraft. In Ostpreußen und auch in anderen Landschaften aber legt man die Art, das Zeichen Thors, mit dem er auch die Shen heiligte, unter die Wiege und auf die Schwelle. Der Hammer hat sich noch lange im Brauchtum erhalten. Mit dem Hammerwurf entschied wie in der Edda die Grenze seines Eigentums. Und die vielen hölzernen Schulzenhämmer, die bei uns und in den nordischen Ländern in den Musen bekannt sind, ja, selbst der Auktionshammer und allerlei andere Hammer- und Artbräuche erinnern uns sichtlich weben Bauernfreund Thor. —

Schon früh bringt - bie Rinder mit ben Saustieren gufammen. Man trägt die fleinen Knaben in den Pferdestall, die Mädden in den Ruhstall, daß sie fich dort bald heimisch fühlen möchten. Den Jungtieren gibt man die Namen der Kinder, um diese Verbundenheit zu verstärken. Und oft bekommt das Mädden eine nach ihr benannte Kuh als Brautgut mit in die Ehe. Diese Kuh darf dann auf keinen Fall verkauft werden, da doch beide miteinander aufgewachsen sind.

Beil das ganze Dorf regen Anteil an allem Jamiliengeschem nimmt, fagt der Bater (beispielsweise in der Eifel) den Nachbarn sofort die Geburt des Kindes an. Zum Taufschmaus aber fordert ein Einlader auf. Da alle und vor allem die Paten zur Bewirtung beisteuern, kann die ganze Nachbarschaft geladen werden:

"Ber nicht tommt jum Rinbtauffdmans, mit bem ift alle Freundschaft aus. Ber nicht bringt die gebrauchlichen Gaben, ber wird bas nächfte Mal nicht mehr gelaben."

In der Eifel findet der Taufschmans für ein Madchen bei ber Bote, der Patin, statt; dann barf sich außer dem Paten tein männlicher Besucher sehen laffen, es sei denn, daß er einen Schoppen Wein für alle stiftet.

## Auswahl und Bebeutung ber Paten

Die Auswahl ber Paten ift eine ernste Angelegenheit, stehen sie boch neben den Eltern als Bürgen für die Erziehung des Kindes zu einem tüchtigen Glied der Gemeinschaft. Ihre Namen werden dem Kinde mit auf den Lebensweg gegeben. Und ein Name stellt zugleich ein Vorbild vor ben Menschen, der ihn trägt. Er formt ihn mit, er läßt ihn nicht mehr los. Verlieh doch ursprünglich die Namen nicht nur sinnlos ihres schönen Klanges wegen. Sie bedeuteten Eigenschaften und eine unlösliche Verbindung mit dem Ahn oder Paten, der ebenso hieß. Von dieser Anschauung läßt sich wohl die biologisch nicht gerechtsertigte Meinung herleiten, daß die Paten ihre Eigenschaften auf das Kind "vererben". Aber schon durch ihren Namen, durch das Vorbild beeinsslussen sie es, wenn man es ernst nimmt. Die Sprache

mennt sie ja auch die "Mitväter" — Gevatter. Oft mußten die unverheirateten Paten ihre Mitpaten stellen. Der Gevattersbursche schenkte dann der Gevattersjungser einen Strauß und sie gab ihm einen schönen Teller oder einen Viertrug. Nach der Taufe galten sie vor der tatholischen Kirche als blutsverwandt; dadurch ist die früher natürliche Möglichkeit abgelöst worden, daß aus dem Patenpaar ein Brautpaar wurde.

Einen Paten und eine Patin hat fedes Kind. Gang angesehene Eltern aber suchen oft eine größere Angahl von Gevattern,

ihrem Rind Förderer und Beichente gu fichern.

In der Eifel ist es üblich, daß die Patenschaft dis zur Taufe geheimgehalten wird. Sidert dann aber doch etwas durch, so werden der Pate und die Gote "gescheuert". Der Gote sahren die Burschen bei einem scheindar ganz freundschaftlichen Besuch plöhlich mit geschwärzten Händen durchs Gesicht; das gleiche geschieht dem Paten durch die jungen Mädchen des Dorstes. Wahrscheinlich hat dieser Brauch dieselbe segnende Bedeutung wie das "Schwärzen" beim Lichtmeßsest in Spergau und beim Ofterfeuer.

Die Bedeutung der Paten geht soweit, daß es oftmals allein ihr und nicht Elternsache ift, das Rind in die Rirche zu tragen. In der Eifel hält wie Nachbarsfrau, und die Paten begleiten sie. In Baden gehen der Vater und die Hebamme mit dem Rind zur Taufe. In anderen katholischen Gegenden bleibt selbst der Vater zurück. Im Bezirk Schweidnit trägt der älteste Pate das Rind auf dem Hinweg, auf dem Nückweg aber muß der süngste möglichst schnell mit dem Rind laufen, damit mes später flint werde.

Frem be Sitten und germanischer Brauch Können wir alle bisher angeführten Brauche verstehen, so daß sie uns, rein gedanklich gesehen, heute noch ansprechen, so bleibt uns die Zurücksehung ber Mutter bei der Taufe des Kindes sedoch unbegreiflich. Denn der Ursprung dieser Sitte ist nicht aus der germanischen Lebenshaltung, sondern aus eingeführten Gedankengängen und Dogmen zu erklären. Und es ist unhaltbar, mit einem hinweis auf Regeln und Anschauungen frembraffiger Bolter weiterbin Gebantengange als Urglauben unferes Bolles ju bezeichnen, die andere, "Primitive", befeffen haben mogen, unferem Wolf aber, bem auch bas irbifche Duttertum immer beilig und groß erschienen ift, jebergeit fremb gewefen ift. Die in tatholischen Begenden feftstellbare Anfchauung, Mutter und Rind feien bis jur firchlichen Musfegnung im Banne von Damonen, tann burch folde Binweise - beispielsweise auf bas spätere Indien und auf Kleinafien - nicht jum alten germanischen Boltsglauben gestempelt werben. Solde Begrundungen in deutschen Brauchtumefdriften mujfen uns reichlich überholungsbedürftig erscheinen. Diefe Unschauung von der Unreinheit der Mutter ift m. 2B. nur aus Aften belegt. Mit bem 3. Buch Mofes ift fie ju uns getommen. Und aus ben felbstverftandlich freudig und nicht als Ausfobnung empfundenen Dantgebeten und Dantgaben ber vor Glud überftromenden Mutter tonnte men baraufbin ein Gunb. o p f e r tonftruieren. Wir tonnen uns aber auf Grund unferer Baltung ein in Ehren geborenes Rind erbgefunder und artbewußter Eltern niemals als fündebehaftet vorftellen und lebbaber aus inneren Grunben einen folden Brauch icharf ab. Darum berührt es traurig, wenn biefe Frembanichauung fich im Boltsglauben eingenistet bat. Go barf beispielsweife im Rreife Zeit eine Mutter erft fechs Bochen nach ber Geburt ihres Rindes Baffer bolen und muß bann reinigenbes Sals in den Brunnen werfen, weil fie als unrein gilt. Aber ebenfo unhaltbar, wie folde Sitte und Unichauung find,

Aber ebenso unhaltbar, wie solche Sitte und Anschauung sind, ist der Versuch, trititlos über die Widersprüche zwischen Aberglauben und artgemäßer Lebensanschauung hinwegzugehen und solche Maßnahmen als Sesund und beitsvorsorforgen und erklären, wie es W. hansen in seiner kleinen Schrift "Der bäuerliche Lebenskreis" noch 1934 unternimmt. Es heißt dort (Seite 6 ff.):

"Bum Teil mögen diese und ahnliche ftrengen Worschriften aus der Sorge um die Gesundheit der jungen Mutter entstanden sein. Sie darf in den sechs Wochen nicht spinnen, fie darf leine Leiter hinauftlettern und auch tein Brot baden, ba ber Leig angeblich burch sie verborben murbe. Erft burch die firchliche Aussegnung,
die lange nach der Taufe stattfindet, wird fie wieder
in die Dorfgemeinschaft aufgenommen. An
diesem Brauch wird heute besonders noch in streng tatholischen
Gegenden festgehalten, während im evangelischen Deutschland
diese kirchliche Aussegnung immer mehr mit der Taufe zusammenfällt.

Auch das Kind wird erst durch die Taufe vollkommen in die Dorfgemeinschaft aufgenommen, denn mit sieht es als ein großes Unglück an, wenn ein Kind ohne Nottaufe stirbt. Es muß dann unstet im Gefolge der Frau holle, der Berchtel ober des wilden Jägers umberwandern und kann keine Ruhe finden. Früher zeigte sich auch die ganze härte kirchlicher Strenge darin, daß mit die ungetauften Kinder auf dem Friedhof deschoderer Stelle, meist unter der Trause der Dorffirche, beserdigte. Deshalb wird besonders in katholischen Gegenden darauf gesehen, daß die Tause möglichst dalb stattfindet. Die große Bedeutung jenes Brauches wird besonders klar, wenn mit seine Verbreitung auch bei den nichtchristlichen Völkern, vor allem den Naturvölkern, verfolgt."

Mit diesem hinweis auf die "Naturvöller" ift teineswegs der Gedanke der Unreinheit der Mutter für die germanische Frühzeit nachgewiesen. Die Stellung der germanischen Frau und Mutter ift eben immer eine andere gewesen, als die der Orien-

talin und anderer fremdraffiger Frauen.

Alle sachlichen Schriften berichten von biefer Aussegnung als einer Selbstverständlichkeit. So auch bas Bilderheft "Deutsches Brauchtum im Lebenslauf" (erschienen im Bibliographischen Institut, Leipzig, S. 12/13): "Etwa sechs Wochen nach der Geburt ihres Kindes tritt in katholischen Gegenden Deutschlands die junge Mutter allein, ohne ihr Kind, den ersten Kirchgang an, m. "ausgesegnet" zu werden und damit erst aus dem Machtbereich der bosen Gewalten zu kommen. In protestantischen Landschaften fällt dieser Aussegnungstag meist mit dem

Taufgang zusammen." — Lassen wir einmal außer Acht, ob man entschiedener dagegen hätte Stellung nehmen mussen oder nicht — die Tatsache der heute noch üblichen "Aussegnung" besteht, und das Kind wird erst als menschenwürdig angesehen, wenn die Paten nach der Nücklehr aus der Kirche das Kind mit den Worten zurückgegeben haben: "Einen heiden haben wir mitgenommen, einen Spristen bringen wir wieder."

Die so entscheidend geworbene Taufe hat sich in mancher Beziehung an alte Vorbilder angeschlossen. Hasso Volker schrieb
in einem Artikel: "Entkonfessionalisierung des Brauchtums"
in "Wille und Macht" vom September 1935:

"Wir wiffen, wie vom germanischen Abhartungsbab ber Neugeborenen, einer lebensnotwendigen Ausleseprobe, tein allzu weiter Schritt jur Baffertaufe ber Kirche mar, nur bag hier, mit Rudficht auf die mehrige Anwelenheit bes beiligen Beiftes, die Baffermaffen erheblich verringert werden tonnten, wie ja auch eine Auslesemagnahme nicht mehr nötig war, da nach der neuen Lehre von Gott doch alle Menschen gleich sein sollen und die Untauglichkeit für die irdischen Aufgaben unter Umftanden die ewige Seligkeit gewährleiften kann."

So ist es bemerkenswert, daß sich die Laufe an sich erst im britten Jahrhundert allgemein durchsehte und gleichzeitig die Bürgschaft durch den Paten eingerichtet wurde. Ebenso steht es fest, daß mit im Mittelalter tatsächlich die Kinder noch ganz untertauchte. So wird in der Neuenburg an der Unstrut eine Sage überliefert, daß dem Grafen mehrere Kinder hintereinander bei der Laufe in dem noch vorhandenen Brunnen starben und daß er darum die späteren Kinder nicht mehr taufen ließ.

Heute erinnern wir uns vorwiegend eines anderen Brauches aus unserer Borzeit, der noch bis sest im Brauchtum weiter lebt. Auch wenn wir überlegen, wodurch man am natürlichsten die Aufnahme eines kleinen Kindes in die Gemeinschaft bezeugt, werden wir diesen Brauch nennen, ohne seine Rolle in unserer Vergangenheit zu kennen: Eben durch das Aufsche be ben des Kindes gab man diesem Willen Ausdruck. Die Hebamme legte das Neugeborene vor dem Vater nieder, hob es auf seinen Wink auf und trug es ihm zu, oder der Vater nahm es selbst als Zeichen der Anerkennung aus ihren Händen

ober vom Boden auf; dabei gab er gleichzeitig bem Kind ben Mamen und ein Geschenk, meistens Landbests ober ähnliches. Bon dieser Sitte ber wird auch die Bezeichnung "Debe-Amme" ober "Devemoder" verständlich.

Im Brauch der Annahme einer Vormundschaft lebt eine verwandte Sitte weiter, die uns aus der bayerischen Sprache (der
"Gerhab") und dem Standinavischen überliesert ist: die
"K naesette". Das an Kindesstatt angenommene Kind
wurde auf das Knie des neuen Vaters gehoben und erhielt mit
dieser handlung seinen Namen. Auch im Schwedischen heißt
das Pflegekind stötsaetubarn = "Schossekelind" (nach Lüers:
"Sitte und Brauch im Menschenleben", München 1926). Das
ist ein ebenso einfacher und ansprechender Brauch der Namengebung wie das Ausbeben als Zeichen ber Anerkennung.

Dach ber Taufe trägt man bas Kind zu ben Gräbern ber Ahnen. Rosegger spricht im "Höllbart" die Gedanken aus, die Eltern und Verwandte bei diesem Gang zum Friedhof erfüllen: Der Hausvater stellt das jüngste Kind auf den Grabhügel des kürzlich verstorbenen Großvaters und gibt es dann der Mutter mit den Worten zurück: "Nimm, Weib, da hast du den Großvater jung und frisch wieder zurück." Der Vauer weiß noch immer, daß der Ahne im Entel weiterlebt, darum gibt me den Kindern als Rusnamen gern den der Großeltern.

Rindheit, Firmung und Konfirmation Unter ber hut der Eltern und mit bem Segen der Ahnen wie unter der Anteilnahme der ganzen Lebensgemeinschaft wächst das Kind heran. Machen Mutter und Kind in Bapern ihren ersten Besuch im Nachbarhaus, so schenkt man dort dem Kind das "Schnatterei", mit dem man einmal vor seinem Mund das Kreuzzeichen zieht, während ein Segenssprüchlein dazu gesagt wird:

"Benn bie henna anfange 3° gaggen, fangste m je ichnattan, wenn bie henna anfange ju lega, fangste an je rebal"

Ist beim oftpreußischen Rind ber erfte Zahn durchgebrochen, kommt die ganze Nachbarschaft, um den Zahn zu bewundern, und die Paten bringen Geschenke mit. Wenn aber ein größeres Rind den ersten Milchzahn verliert, wird dieser rückwärts über den Kopf hinter den Ofen geworfen, und die Mutter spricht: "Muste, hol dem knäkere Loahn un bring dem isere"."

Kann bas Kind sprechen, bann spielt die Mutter mit ihm Streichel und Schaukelspiele, wobei sie bestimmte Zwiegespräche mit dem Kind führt. "Puschei, min Kattle! Wo wärscht?" — "Koamerke." — "Wat deedst doa?" "Melt wärscht?" — "Koamerke." — "Wat deedst doa?" "Melt wärscht?" — "Koamerke." — "Schmäd äweret Dach." "Putschi, "Wo lädst Lepelke?" — "Schmäd äweret Dach." "Putschi, putschi, ol Katt." — "So riede de Herre, de Stadt to bessperre. So riede de Frue, de Stadt to beschere. So riede de Frue, de Stadt to beschue. So ried de ol Jud Jankel w Lodak, no Lodak, no Lodak." Sobald die Kinder allein spielen können, werden sie in den Kreis der Größeren mit einbezogen. Sie wachsen in die Singtänze und die Hüpfspiele hinein, in all den Reichtum einer alten, den Kindern immer von neuem schönen Überlieferung. Es führte zu weit, dies alles aufzuzählen.

Große Abschnitte im Leben des Kindes aber bedeuten bann wieder die Firm ung und die Einse gnung, als Zeichen einer bestimmten Reife und Selbständigkeit. Bei der Firmung des katholischen Kindes wird Frühlingsbrauchtum ins Menschenleben getragen: die weißen Kleider der Mädchen, ihre Kränze oder die großen Kronen, die sie tragen, gemahnen uns an Pfingsten. Dazu leuchtet die Kerze in ihren Händen, und die Straßen und Häuser glänzen im ersten Frühlingsgrün. Die evangelische Einsegnung erfaßt die schon etwas ältere Jugend. Sie bildete disher, vor allem auf dem Lande, den Schritt vom Schulleben in die Berufsverantwortung und damit für die Jungen in den Jungmännerbund des Ortes und für die Mädel in ihre Mädel und Spinnstubengemeinschaft. Dier und da ist noch etwas von dieser alten, das Leben umgestaltenden Bedeu-

Dausden, bol ben tnöchernen Babn mim bring ben eifernen."

tung erhalten. Der Übertritt in die Gemeinschaft der größeren Jugend gewinnt beispielsweise in dem badischen Brauch der Gleich ste her nicht nur in dem Wechsel zur Tracht der Erwachsenen einen sichtbaren Ausdruck. Jeder Junge sucht sich zum Einsegnungstag ein Mädchen, wer übrig bleibt, wird als Witwer oder Witwe bezeichnet. Nach der ernsten kirchlichen Jeier schenkt der Gleichsteher auf dem Brezelmarkt seiner Gleichsteherin eine ganze Reihe brauner Brezeln; er weiß dann, daß das Mädchen ihrerseits ihm zu Ostern die gleiche Anzahl Eier geben wird — ein Brauch, wie ihn die großen Mädchen und jungen Burschen zu Ostern und im Mai üben. Von man dürsen die Konsirmanden daran teilnehmen. Auch einige andere Bräuche geben diesem Fest den Ausdruck eines Tages der Wende, des Übertritts aus der Kindheit zur Lebensreise.

# Meue Lebensgliederung

heute ift für die deutsche Jugend neben die alte Glieberung in Schulbeginn - Einsegnung bzw. Schulaustritt ein neuer Aufbau ihrer Lebensordnung getreten. Jeder Junge und jedes Mäbel werben bei den Jungmäbeln bes BDM. und im Deutfchen Jungvoll erfaßt. Die feierliche Aufnahme in biefe Bemeinschaft ber Treue und Rameradichaft - und bei ber Uberführung in BDM. und BJ. das Gelöbnis der Bewährten, zeitlebens die große Sache des Führers ju ihrer eigenen ju machen, gang aufzugeben im Dienft an Bolt und Reich - und fpater ber Übergang von ber Jungengemeinschaft in ben Mannerdienft für ben Staat und für bas Mabel ber Schritt von ber Mäbelschaft in bie eigene Berantwortung in Partei, Jamilie und Beruf find neue Bobepuntte für bas Leben bes jungen beutiden Meniden geworben. Gie bedeuten Bendepuntte, Die bas gange Sein bestimmen und gestalten, ein Fortschreiten in Pflicht und Berantwortung Bolf und Staat gegenüber von ber Ramerabschaft ber Jugend unter fich bis jur Berpflichtung aufs Gange.

Jeder Lebensabschnitt empfängt seine Beihe durch den fic

steigernden Grad der von Jührer und Volt verlangten Gefolgschaftspflichten. Müßte nicht auch folgerichtig das Kind als ein neues Glied dieses Voltes, das es nie mehr losläßt, eine Weihe der Anertennung durch die Vertreter der großen Gemeinschaft empfangen? Müßte nicht auch neben die Verpflichtung der Paten zur Erziehung zum guten Ehristen die Verpflichtung angesehener Voltsgenossen zur Bürgschaft für die voltstreue Erziehung des Kindes treten? Eltern, die selber bewußt diesen Entwicklungsweg der Verpflichtungen für Volt und Staat gegangen sind, werden die innere Notwendigkeit spüren, einen Ausdruck dafür zu finden, daß sie ihr Kind dem Volke weihen, es ihm erziehen und ertüchtigen wollen, daß sie es mit dieser

Feier einführen in bas ewige Band von Sippe und Bolksgemeinschaft. Die Mutter wird ihm dazu ein großes Lebenslicht anzünden, das nachher an jedem Geburtstag wieder aufflammen wird. Der Vater wird den Namen des Kindes aussprechen und es damit in seine Familie eingliedern, ob er es dabei nun auf seine Knie hebt oder in die hände nimmt. Und die Kameraden der Eltern nehmen das Neugeborene in die



Gemeinschaft des Wolkes auf und verpflichten fich, dem Rind bei diesem Dienst helfer und Führer zu sein. Die Paten beben das Kind nacheinander hoch und sagen ihm ihre guten Wünsche. So kann die Feier daheim wieder reicher werden an Inhalt und Form und dem Gefühl der Gebundenheit unseres ganzen Lebens an Wolk und Land Ausdruck verleihen.

Alle alten Bräuche, die uns finnvoll erscheinen, das Seten des Lebensbaumes wie den feierlichen Umtrunk aller Anwesenden und das Überreichen sinnbildlicher Gaben wollen wir wieder in die Gegenwart heraufholen, soweit sie sich in unserem heim und unserer Umwelt verwirklichen lassen.

Bir wollen Mut zeigen zu neuer Geftaltung!

Bolf ift die Rette ohne Enbe, ich bin nur feiner Glieder eins: ich vollbringe, was vollende, ift nur Wollenbung feines Geins! Ihn und Entel fallen, werden balb junicht! Machtig aus uns allen, macht du, Boll, ins Licht! Du haft uns, langft eh wir geboren, genährt mit beinem beiligen Blut! fo find wir ewig bir verschworen als beines Lebens fterblich But! Abn und Entel fallen, werben bald gunicht. Machtig aus uns allen, wächft bu, Wolf, ins Licht! 2B. Brodmeier



Hochzeitsbrauch

#### Die Che verpflichtet uns bem Bolt

Wir achten bie Neugrundung einer Familie nicht nur als Bendepunkt bes perfonlichen Lebens zweier Menfchen, fondern als lebenswichtig und entscheibend für die Rraft und Dauer unseres Woltes. Geben wir boch die Familie als lebendige Belle fur bas Leben und Schaffen bes Staates an. Mit ber Beirat beginnt für bas junge Paar eine neue Berantwortung bem Bolt und bem Staat gegenüber. Ein ganges Be. fclecht wird mit ihnen verpflichtet. Und diefes Belöbnis greift noch weiter als ber Schwur bes einzelnen Gefolgemannes, ber fich allein bem Rubrer verfpricht. Generationen werben burch biefen Berfpruch bes Paares in ihrer Leiftungstraft und Gefundheit, in all ihren Anlagen bestimmt. An einem folden Tag machfen bie, die es angeht, über fich felbft binaus und werben bewußt Schmiebe an ber großen ewigen Rette unferes Wolles, Gestalter feines Lebens, feiner Menichen für funftige Beiten. Gie fteben vor ber Emigleit als ihre Diener. Und "Che" = ewe tragt ben Ginn der Ewigteit icon im Wort. Trat einst die gesamte Sippe mit bem Familienalteften an ber Spipe als Bertretung bes Boltsgangen verpflichtend und fegnend vor die Chefchliegenben, fpater bann bie Rirche, die Ronfession, mit ihrer Forberung für die seelisch-geistige Ausrichtung ber jungen Che - julett allein entscheibenb -, fo hat ber beutsche Staat balb nach ber Brundung bes zweiten Reiches fcon aus einem neuerwachten Berantwortungsgefühl beraus bie Chefdliegung wieder ju feiner Sache erhoben, bat die Familie unter feinen Odut gestellt und die maßgebende Entscheidung durch die ftanbesamtliche Erauung übernommen. Damit wurde nicht nur der unbeilvolle Rif in einen katholischen und einen protestantischen Wolksteil überbrückt, fonbern auch die Bebeutung ber Che für bas Bolfsganze ausgesprochen. Aber biefe Bebeutung murbe leider jumeift überbort, weil war baraus teine gebanklich wichtige, fonbern lebiglich eine formelle Ungelegenheit machte und bie einzige Gegnung bes Tages in ber firchlichen Bandlung empfand. Bubem wurde auch von Seiten bes Staates die Berantwortung prattifc nicht febr fcwer genommen, fo bag ber Befclug einer Ebe vor bem Stanbesbeamten nicht als Auszeichnung betrachet werben tonnte, weil die Anerfennung ja nabeju jedem erteilt wurde, ohne Rudficht auf feine feelischen und gefundheitlichen Werte. Die neuen Gefete, die ftrengeren Forberungen Des Staates aber rubren tief an bas Bewiffen, m bas Berantwortungsgefühl ber Chefdliegenben. Gie zwingen gum Dadbenten, jur Gelbftprufung und zeigen bem einzelnen feine fcidfalhafte Berbunbenbeit mit bem Boltsgangen. Alle, benen biefe Forberungen aus ber Geele gesprochen find, fühlen fich von den an fie herantretenden Fragen und ihrer Berantwortung innerlich erhoben. Gie verfpuren den Bunich, biefem Erlebnis eine murdige Form ju geben. Wer fein ganges Leben unter bie Sahne bes Reiches geftellt hat, will gerade .

fühlen sich von den an sie herantretenden Fragen und ihrer Verantwortung innerlich erhoben. Sie verspüren den Wunsch, diesem Erlebnis eine würdige Form zu geben. Wer sein ganzes Leben unter die Fahne des Reiches gestellt hat, will gerade wiesem Tag zu ihr aussehen. Er will das Feuer, das Licht vor sich brennen sehen, das in ihm strahlt, und Worte seines Führers, seiner Kameradschaft hören, die ihm das Erlebnis der Volksgemeinschaft, zu der er an diesem Tag in ein neues Verhältnis tritt, immer wieder erschlossen Jag in ein neues Verhältnis tritt, immer wieder erschlossen haben. Aus solcher inneren Notwendigkeit der jungen Kämpfergeneration heraus sind die vielen gelungenen Umrahmungen der standesamtlichen Trauung durch Worte, Lieder und Mustt der Kameraden gewachsen. Und auch dort, wo diese Umrahmung aus technischen Gründen nicht möglich war, formte sich eine würdige Feier, die die Vertreter der Einheiten ihren Kameraden gestalteten, als Ausbruck ihrer großen Verpslichtung vor der Heiligkeit des Lebens und der Ewigkeit unseres Volkes.

Immer schon hat die Mädelschaft des Ortes, hat die junge Burschenschaft dem ihr entwachsenden Paar eine sinnvolle Feier bargebracht. Was an lebensvollem Brauch uns aus diesen alten

Sitten noch zeitnahe und echt anspricht, will ich aufzeigen, bamit das eine ober andere helsend und bereichernd der neu aufgebrochenen Gestaltungstraft unserer Jugend wieder zuwächst. Wir machen unser Volt nicht zum Gögen — so wie einige Gegner, die unsere groß und heiß erwachte Liebe zum Volt nicht verstehen können, uns hier und da vorzuwersen wagen. Aber wir erkennen in unserem Volt und seiner Eigenart, in dem Lebenstreis, dem wir angehören, den Willen und die Größe Gottes. Darum tritt unser Volt als Ewigkeitswert, als Sinnbild der großen göttlichen Ordnung in seiner Bedeutung für das Menschenleben für immer neben die bisher ausschließlich das Seelische ansprechende kirchliche Feier.

Saffo Wolter fdrieb in bem fcon erwähnten Auffat:

"Daß die Kirche die Chen ichloß, ift überhaupt eine recht späte, mittelalterliche Einrichtung, und lange Zeit bequemte fie fich bann noch baju, ihren Segen erst ju geben, wenn die rechtliche und die eigentliche eheliche Bereinigung ber Brautleute schon längst erfolgt war. Etwaigen Einwänden, die Eheschließung sei eine private Angelegenbeit und die "Entlonfessionalisierung" ihres Brauchtums könne nicht geforbert werden, halten wir heute die Erkenntnis entgegen, daß jebe einzelne Eheschließung für die Zukunft unseres gesamten Boltes von höchster Bedeutung ift. Die Kirche erhebt unbebentlich eine Ehe zwischen einer beutschen Katholikin und einem katholisch getauften Juden zum heiligen Sakrament, indessen sie eine "Mischeh" zwischen beutscher "Katholikin" und beutschem "Protestanten" ein eheloses, ja unzüchtiges Berhältnis nennt.

Diese lettgenannte Einstellung wird dem erwachten völtischen Gewissen fremd bleiben. Sie beweist den Mangel an volksgebundenem Denken in gewissen Bezirken des kirchlichen Brauchs und die Notwendigkeit einer weiteren Ausgestaltung im hindlick auf die seelische und körperliche Bindung an das Bolk, dem wir entstammen.

Werbung und Hochzeitsvorbereitung im Volksbrauch

Dag die Cheschließung immer als Angelegenheit ber größeren Gemeinschaft und nicht — wie im liberalistischen Gebanken-

kreis - als eine rein personliche angesehen wurde, beweift das gesamte hochzeitsbrauchtum unserer beutschen heimat.

Schon die Werbung des Burschen wird von Eltern und Burschenschaft überwacht. Will zum Beispiel ein sunger Mann in der Eifel in ein anderes Dorf einheiraten, so muß er sich zunächst seine Rechte in der Semeinschaft von den Burschen nach einem Umtrunt geben lassen oder sie erkaufen. Will er sich diesen Verpflichtungen aber entziehen, so lauern sie ihm auf dem Heimweg auf, um ihm gehörige Prügel zu verabreichen und seine Werbung nach Möglichkeit zu verhindern. Auch das berüchtigte "Fensterln" oder der "Kiltgang" geschah ursprünglich unter strengen Gesehen, beren Vefolgung von Eltern und Vurschenschaften überwacht wurde. Darauf lassen auch die Verse schließen, die der Vursch bei seinem Abendgang unterm Fenster des Mädels singt und auf die sie ihm ebenso melodisch antwortet. Daß sie ihn zuerst abwehrt, ist schießlich.

Singt ber Buriche:

"Mir is toit (talt) in die Sand, geat M Wind, daß ois brennt, log mi eini ju dir, hob ta Sandichua bei mir"

fo antwortet fie feelenrubig:

"Bweng meina konnst herb fet, zweng meina konnst woana, zweng meina konnst d' gonze Nacht draußt'n loana!"

Wer zu weit ging bei diesen Besuchen, verfiel in Acht und Bann. Auch war es selbstverständlich, daß die eigentliche Brautwerbung folgte, wenn der "Bua" den Hof übernehmen sollte. Will nun einer ernstlich heiraten, so schentt er dem Mädel eine

"Feige" aus Silber ober anderem Material, schickt fie ihm bann ein filbernes Berg zurud, so ift er ihrer Zustimmung sicher und hängt es me seine Uhrkette, wie sie die Feige ans Mieder bindet. Die Zurudgabe der Feige aber murde ihre Ablehnung bedeuten. Auch Webekamme, Flachsschwingen und andere selbstgearbeitete Gegenstände mit schönen Sinnbildern gehören zu ben Werbegaben.



In der Eifel offenbart die Art und Fülle der dem Werbenden von den Eltern des Mädchens vorgesetzten Speisen ihre Gessinnung. Im Aheinland bedeutet Speckpfannkuchen die Zusage, ein Butterbrot im Westfälischen dagegen eine schimpfliche Abslehnung. Anderswo ist es üblich, mit versteckten Fragen anzuklopfen. So bittet der Bursche in Hirschberg um etwas Labaksfeuer, und die Zusage oder Absage bedeutet für ihn alles. Auch das Korbannehmen und zurückgeben, das im Korbwalzer auf der Hochzeit noch lustig weiterlebt, gehört in diese Bilderssprache.

Handschlag und gemeinsamer Trunk bestegeln dann die Verlobung, und als Zeichen der Zuneigung tauscht das Paar bestimmte Gaben aus: Ringe, eine Nünze, ein schönes Tuch und ähnliche Dinge.

Vier Wochen vor der Hochzeit erfolgt das Aufgebot. Die Kameradinnen schmucken es mit einer grünen Ranke; ist das Paar aber "unehrlich", so umwinden die Burschen stattdessen den Kasten nachts mit altem Stroh und streuen Häcksel statt Blumen auf den Weg zur Kirche. In der Eifel wird an dem Lag, an dem das Aufgebot bestellt wird, bei Kuchen und Branntwein die "Hillig" gefeiert. Die Burschen stellen der-

weil einen Wagen vor das haus und heben die hinterrader an. Eins davon drehen sie dann mit hilfe einer Stange schnell und immer schneller und vollführen durch das Daranhalten einer alten Sense und eines Blecheimers solange einen höllenlärm, dis sie alle eingeladen werden. Nach dem Umtrunt reicht die Braut dem Anführer der Jungen ein Weißbrot, in dem das Brotmesser für den neuen haushalt stedt, damit was Brot in so viele Teile zerschneiden kann, wie Gäste an der Tischrunde teilhaben.

Rurg barauf geht dann ber hoch zeitsbitter über Land. Er trägt einen boben, blumen- und bandergeschmudten But, wohl auch eine Scharpe und in der Band einen langen Stod, ber reich mit Grun und Blumen umwunden ift und burch foviele Banber geziert wird, als Bufagen auf feine Ginlabung erfolgen. Im Morden trägt der Stod oft eine Speerfpige. In ben Bergen bagegen ift ber hochzeitelaber mit Schugwaffen, fonft aber auch oft mit einem Schwert als Zeichen feiner feierlichen Burbe ausgeruftet. Go reitet er meift stattlich ju Dog auf die Bofe und knallt laut mit ber Peitsche. In wafferreichen Candftrichen fahrt er im buntgeschmudten Rabn, und auf ber weniger reichen, fandigen Geeft rollt er auf einem mit Buntpapier geschmudten Rad über bie Bege. In Oftpreugen begleiteten ihn früher noch zwei Platmeister, die lang und breit die Wege und die Festfolge beschrieben. Der Bochzeitsbitter muß ein spaßiger Kerl sein, und wenn nicht ein naber Berwandter ber Familie bagu fähig und bereit ift, fo übernimmt ber Schneider, ber ben Bräutigamsrod arbeitet, die Rolle.

In einem langen Bere bringt er feine Aufforderung vor:

"Allen tehaupe segg' ed guoben Dag! Töerst sett ed aff mienen Staff, bann niehm ed ben Saut in miene Sand, bormet alles gäiht mit guoben Verstanb. En'n fröndliden Gruß un en schäunen Rumpelment Van Lisbeth R. und Beinrich L., die beide si tennt, Ed sall int näudigen tau iahre Sochtieb, It tommt gawe (jawohl) alle, et es soa nich wiet, Vater, Moder un da Kinner,

Begvader und Möhne nich minner. --Offen und Swiene find gefclact't Und all's opt fienfte angebracht. Zaerft get Suppe as Bochtiebsfpies, Auch guobe Prumen un biden Ries, Mit 'nen Stud vom Saubn Sall int aud guot baubn. Doch ba Bereischopp, Gaffeln m Lieppel, nicht vergiatten, Gug tannt it't Flaifd met ba Finger iatten. Det Owens git 'nen guoben Drunt Un op ba Diabl 'nen luftigen Sprunt, De Muftfanten fpielt met Gatten = Greite. Mun matt int oamer nicht tau fien, Brut und Brubigam wellt game am fienften fien. Wenn't mi nu bett recht verftoabn, bann tann ed en Busten fobber goabn." (aus Caftrop - Maurel)

Bom Polterabend und Kammerwagen

Bei gunehmenbem Donb findet bann bas lang vorbereitete, oft tagelang bauernde Sest statt. Mahezu im ganzen norddeutschen Raum ift der Freitag noch der Sochzeitstag, von Oftpreußen bis nach Weftfalen. In ber Gifel und mit Mhein aber gilt ber Donnerstag als glückbringend, und in Gubdeutschland tritt ber Dienstag bagu, vor allem in Bapern und Ofterreich. Gang flare Grenzen bezeichnen bier eine befondere Entwidlung großer Landichaften und Stämme. Der niederbeutsche Raum hangt in all biefen Dingen am jabeften am Alten; rein tatholische Landschaften find fichtlich burch die Rirche beeinflußt, und der Teil von Böhmen bis ins Inbuftriegebiet zeigt fich am aufnahmebereiteften für Deuerungen, wie ein Blid auf ben Boltstundeatlas uns lehrt. hier und in ben großen Stäbten fest fich, unterftust burch bie beffere Urlaubsmöglichteit, immer mehr ber Sonnabenb burch. Wielfach findet die Feier im Dorfwirtshaus ftatt, auf ben

großen Bofen aber in ber Diele, auf ber Tenne und zwar im allgemeinen im Baufe ber Brauteltern, boch bei ber Bochzeit bes Soferben im Saufe bes Brautigams. Auch bie Trauung felbft wird gern mu beimischen Berb, auf ber Diele vollzogen. Das Brautpaar fieht bann genau unter ber geöffneten Bobenlute, m bem Plat, m bem auch ber tote Baner aufgebahrt wird, mit bem Blid auf bas Rernftud feines Befibes. In frohlicher Rorm vollzieht fich ber Abschied aus bem Rameradentreis am Borabend ber Bochzeit, am fogenannten Pol. teraben b, ber feinen Damen von ben mannigfachen lebenswedenden Larmbrauchen bat, die Rinder und junge Madden, aber auch die "Erwachsenen" des Ortes vor dem Brauthaus verüben. Das "Afchebippe" und Scherbengerichlagen gebort ja auch jur Sasnacht und ju anberen Beften. Beil es gludbringend ift, muß bas Paar felbft - in Beit die Braut, in ber Beibe ber Brautigam und fonft beibe - bie Scherben wieber beiseite schaffen, die vor allem abends in ben hausflur und an die Türen flirren und lange ichon bafür bereitstanben. Was bas Poltern bedeutet, fagt uns icon ber Spruch ber Rinber: "Ruchen raus! Ruchen raus! Sonft tommt nicht ber Storch ins Saus!" Un biefem Abend fronen bie Gespielinnen bie Braut oft mit einem Rofen frang, ber am hochzeitsmorgen vom Bräutigam felbft wieder abgenommen und bann im Berbfeuer verbrannt wird. Das Rosmarien- ober Myrtenfrangchen der Braut wird ebenfalls an biefem Tag von ben Freundinnen gewunden, und fo beißt der Abend in der Schweiz und in Baben die "Rrängete" ober ber Rrangbinbabend. Auch ber Brautigam gehört noch einmal für einige Stunden bem Burschenkreis, nachbem Mäbel und Jungmanner bem Paar in Erinnerung an ihre Kindheit und Jugend eine fröhliche Feier gestalteten. In Babern nennt man bas Worfest auch bie Runtelbochzeit nach dem bazugehörigen Zanz um die Kunkel, ben Spinnroden. Auch ber Pfarrer tommt ju ber Reier unb

fegnet bie Musfteuer, bie jest icon gefertigt ausgebreitet

liegt und auf die Abfahrt mit bem Rammerwagen wartet.

Der Kammerwagen, ber bie Aussteuer ber Braut ibrem neuen Beim juführt, gebort überall ju ben wichtigften Ungelegenheiten ber Bochzeit. In ber Schwalm, in Beftfalen und ben fübdeutschen Bebirgeborfern konnen wir ihm beut noch begegnen, und felbft auf die modernen Caftautos bat fich ein Teil ber hochzeitswagenbrauche übertragen. Mancherorts fährt er ichon am Donnerstag vor ber Dienstag ftattfindenben Sochjeit ab, oft am Bortage, aber auch nach ber Bochjeit. Der Bräutigam bat feiner Braut einen Bagen, bier und ba auch eine gange Reibe entgegengeschidt. Ift er vollgepadt, wirft man ein paar irdene Schuffeln vor die Raber. Piftolenschuffe bullen ibn ben gangen Weg über in fröhlichen Larm. Jeder tann bas aufgelabene Gut bestaunen und ben Reichtum der Braut ab-Schähen. Aber ichon vorber bat die Raberin die "Bertigung" jum Beichau ausgebreitet, die Ballen in die Schrante gepreßt, mit bem ichonften "Bettgewand" bie Betten überzogen und bie Bochzeitstleider für Braut und Bräutigam und für den "Dachften" und bie "Dachftin" - ben Brautführer und bie Brautjungfer - ausgebreitet, bie nabeju in bemfelben Schmud erscheinen wie bas Paar felbft. Mittags fegnet ber Pfarrer alles bis jum Bieb und Adergerat, und am Dachmittag geht bas gange Dorf auf Beschau und legt für bie Daberin etwas Belb in die geöffnete Schere, bas "Scherameifat". Auf diefe Art helfen alle, die Müben und Untoften ber Braut und ihrer Belfer etwas ju milbern und mitzutragen. Dben auf bem Bagen thront neben bem Spinnrad die Daberin ober die Gothel, die Patin. Der Brautvater ichreitet neben ben Zugtieren. Kränze umwinden bie ganze Labung, und binter ber Brautfuhre trabt die geschmudte Brauttub ober bas Braut

vin ober die Gothel, die Patin. Der Brautvater schreitet neben den Zugtieren. Kränze umwinden die ganze Ladung, und hinter der Brautsuhre tradt die geschmückte Brautsuh oder das Braut pferd. Oft sehen sich auch die Nachbarinnen oben auf den "Brautwagen". In tollem Trad geht's dem Bestimmungsort zu. Aber immer versperrt ein Seil den Beg, dis ein Lösegeld dafür gezahlt ist, daß nun die Braut mit ihrer Habe das heimatliche Dorf oder wenigstens die nächste Nachbarschaft verläßt. Nicht immer begleitet die Braut den Zug, oft wird sie erst später geholt.

Im Sauerland fährt ber Hochzeitswagen, ber die ganze Aussteuer enthält, bis turz vor den Hof des Bräutigams. Auf dem Wagen sißen die Mädchen des Hofes mit einem Kord voll Schinken, Eier und Butter. Außerdem hält noch jedes Mädel ein lebendes Huhn in der Hand. Wenn der Bräutigam kommt, muß er das "Foppen" über sich ergeben lassen und alle, auch die merkwürdigsten Wünsche erfüllen, die ihm die Brautwagenmädchen eröffnen. Sperrt er sich dagegen, wird er um so länger mit Hänseleien und Forderungen hingehalten. Dann fährt der Wagen mit dem Bräutigam auf den Hof der Braut zurück, und dort muß er den Foppereien und Wünschen der Mädchen des betreffenden Dorfes wieder nachkommen, die sich alles beim Festlaffee und Festschmaus in Frieden zusammenfindet. Die Schreiner haben derweil den Kammerwagen abgepacht und die Brautkammer bis auf die Bettbezüge eingerichtet.

Im Aichacher Gau füttert die Braut die Pferde vom Kammer, wagen mit geweihtem Brot, und auch auf dem Wagen ift Brot, So alzund Mehlverpackt, in Zeitz beispielsweise noch bei sedem Umzug. Wird die Braut doch auch mit diesen lebenswichtigen Gaben im neuen haus empfangen.

In Bapern hat die Braut am Worabend ber Hochzeit im Haus ihres zulünftigen Mannes "Mubeln auf Probier" zu tochen,

ihre Rochtunst zu beweisen und sich m den neuen Berd zu gewöhnen. Die erste wirft sie als Perchtenopser ins Herdseuer, die andern aber trägt sie den Schwiegereltern und dem Bräutigam auf, ohne selbst mitzuspeisen. Otto Reuther erzählt von diesen Bräuchen aussührlich in der Geschichte vom guten Hausgeist "Goggolore".

Bom Rirchgang bis jum hochzeitstaffee So ift ber Bortag ber Sochzeit unter allerlei fröhlichem Tun vergangen. Der Sochzeitsmorgen bricht an, und die Freundinnen tommen zur Braut, um sie festlich mit ihrer reichen Tracht ober dem weißen Brautkleid, mit dem besonderen, oft berzförmigen Schmud und der bunten Brauttron e ober dem grünen Brauttranz, bem segnenden Zeichen ihrer

Meinheit und Jugend, ju fdmuden. Die Mäherin hat beimlich einen Pfennig, etwas Saly und Brot ins Jefttleib eingenäht und babei gewünscht, bag bie Braut baran nie Mangel leiben möchte. Das gange Saus ift burch Grun und Blumen verfcont. In ber Diele hängt die große bebanderte Brautfrone, und golbene Strobichutte ichimmert auf bem Boben. Alles harrt in Erwartung bes Zuges, ber die Braut jur Trauung führt. Die Brautführer, mit einem Straugden und Banbern und auch wohl einem Schwert ausgestattet, geleiten bie Braut, mabrend ber Bräutigam, mit einem Rosmarien- ober Mortenftraußden geschmudt, meift von den Brautjungfern abgeholt wirb. Wielfach geben Brautigam und Braut mit getrenntem Gefolge, wie in Westfalen und Tirol, in zwei Bugen gur Rirche, ober fie fahren jufammen im befränzten Wagen gur Trauung. Den oftpreußischen Brautwagen zieht immer ein Schimmel, meift läuft er in fröhlichem Erab. Bier und ba icon auf bem Binweg, immer aber auf dem Rudweg fpannen die Burfchen bes Dorfes - beut meift die Rinder - ein Geil (in Thuringen ein rotes Banb) ober fonft ein hemmnis über bie Strafe und forbern mit einem Spruch ein Lofegelb für bie Bergabe ber Braut unb die Ausgliederung des jungen Paares aus ihrer bisberigen Mabel- und Lebensgemeinschaft. Doch einmal foll es ihrer Bubrung gehorden und ihr Gefdent und ihre Buniche entgegennehmen. Oft werden babei an ben Brautigam Ratfelfragen geftellt.

Ist der Zoll entrichtet ober sind alle jum Fest eingeladen, so gibt der Brautführer dem Brautigam sein Schwert, bamit er das Seil zerhauen kann. Blumen sind auf den Weg gestreut.

Glodengeläut und Böllerschüsse grüßen das junggetraute Paar. Man bespritt es mit Lebenswasser oder bestreut es mit Körnern, damit der Kindersegen nicht ausbleibe.

In Baden lebt ein besonders schöner Brauch: Dem Zug voraus schreiten die "Maien bu ben" mit weißbebänderten Tannenbäumen, und hinter der Dorfmusit geht das Brautpaar hand in Hand. In Nordbeutschland schreitet es auch wohl unter der bebänderten Brautkrone wie das Königspaar bei den

Maifesten, und bort wie in Hessen und in der Pfalz wird ein Hochzeitsbaum gesetzt, ein richtiger Maibaum, der bis zur Geburt des ersten Kindes stehen bleibt.

In Oftpreußen reitet der Platmeister rasch voraus ins Hochzeitshaus, bamit er das Brautpaar unter der Tür des Hochzeitshauses mit einem Trunt empfangen kann, bei dem sich beide Treue geloben. Ein Mädchen überreicht ihnen Brot und Salz. Wie sinnvoll dieser Brauch heute weiterlebt, zeigt uns ein Spruch von Hans Baumann, der bei einer Hochzeitsfeier gesprochen wurde:

"Aus Rorn und Erbe wird bies braune Brot für unfern Bunger und für anderer Mot. Dag ftete bie Erbe in uns Wurgel hat, wie fie für uns ift eine fefte Statt. Dağ über allem Schweiß und aller Dub der Glaube Beimat finbet fpat und früh. Dag Guer Lagewert berührt tein Spott -Ihr, daß Ihr Brot braucht, bantt es Euerm Bott."

In der heide reicht man dem Brautpaar zum Willtomm den Zinnkrug. Dann schließen sich alle dem "Minne". Erunkan. Ebenso empfängt die Großmagd in Westfalen mit den Nachbarmädchen das Paar mit einem Spruch und einem Glas Wein unter der geschmückten Dielentür. Und in Baden reicht der Wirt den beiden Brot und Wein. Der Rest wird noch lange als segenbringend verwahrt.

Mit dem Umtrunt ist nach dem Ringwechsel und dem Jawort am Altar endgültig das Paar zusammengesprochen. In Bayern schüttet sogar der Priester beiden die "Johannesminne" am Altar ein. Mit diesem Gedächtnistrunk sind sie allen Ahnen verbunden. Es kommt auch vor, daß für die verstorbenen Eltern ein Gebed auf die Hochzeitstafel gelegt wird, und der Gang des Hochzeitspaares nach der Trauung zu den Gräbern der Eltern und Woreltern kündet ebenso von der Werbundenheit der dankbaren Lebenden mit den Toten der Sippe. In Niederbeutschland, vor allem in Pommern, ist es bisher noch Sitte gewesen, daß alle Brautpaare auf dem Rückweg von der Kirche, gefolgt von den Hochzeitsgästen, dreimal den "breiten Stein, gefolgt von den Hochzeitsgästen, dreimal den "breiten Stein, sees Ahnensegens teilhaftig zu werden. So ist es beispielsweise bei Putgarten üblich gewesen, und vor dem Bustamen zu Göhren hat man einen regelrechten Hochzeitstanz aufgeführt. In ganz Pommern erinnert ein Pfänderspiel an diesen Wolfsbrauch, das man genau das "Auf-dem-Stein-stehen" nennt und in dem — wie beim Mailehen — der Bursch sich dadurch sein Mädel oder das Mädel seinen Jungen gewinnt, indem man ausruft:

"hier fteh ich gang allein auf einem breiten Stein, und wer mich lieb hat, holt mich ein."

Bei Kolberg bezeichnet man das Heiraten schlechthin als "Aufbem-breiten-Steine-stehen". Auch dem kinderlosen Shepaar konnte der Ahnenstein Hilse bringen. So gingen die Sheleute in der zweiten Hälfte des Neumonds — also kurz vor dem Wiedererstehen des Mondes — zu dem breiten Stein von Virchow, Kreis Dramburg, einem alten Grab aus der Steinzeit. Sine Zeit lang sesten sie sich still auf ihm nieder und schritten dann siedenmal stumm mit dem Gedanken ihren Wunsch eine Runde m den Stein. In Estland, sa selbst in Indien, ist der Brauch, daß das Brautpaar auf einem Stein stehen muß, ebenfalls zu Hause gewesen. So mag diesen vielfältigen Spuren ein sehr alter Ausbruck der Ahnenverbundenbeit zugrunde liegen. (Angaben nach dem Aussach von Martin Schulse im "Mannus" Erg. Bd. VI, 1928.)

Mach dem Weihetrunk kommen die Schenkenden m die Reihe, die mit ihren Gaben schon lange bas Paar erwarten. In Pommern erhalten die jungen Leute den vierbogigen Apfel-

Erang, und auch die Girlanden find mit rotbadigen Apfeln behängt. In Schlesien aber wird berselbe Wunsch sinnfälliger ausgedrückt durch die große bunte Brautschaftung ein Storch verpackt ift, ber an einem langen Band eine ganze Reihe von Wickeltindern und Geräten hinter sich herzieht. Man schenkt auch den Kindermann, dem die Kleinen aus der Riepe guden.



Bunächst nimmt bie ganze Gesellschaft zum Hoch ze it som ahl Plat. Das Brautpaar sitt auf zwei girlandengeschmudzten, schön geschnitten oder bemalten Stühlen, die mit Tulpen als Lebensbäumen, mit Doppelherzen und der hagalrune, dem Sechsstern und auch wohl mit Vögeln und vor allem mit der Jahresjahl der hochzeit sinnbildlich geziert sind. Die Manrune als männliches Zeichen und die Mühle als das weibliche Gegenstück sinden sich neben der Ingrune oft auf Geräten und hochzeitsgeschenken. Vielleicht hat der Begriff "Vermählung" für hochzeit und der "Mahlschat" etwas mit dieser Mühle zu tun, wie K. Th. Weigel annimmt.

In Miederdeutschland findet das Mahl in der Diele oder unter den alten Gichen des Hofes statt.

Bum westfälischen Sochzeitsessen gebort eine fraftige Suppe mit dem heimischen "Runden Beschüten", dann Suppenfleisch und als Hauptgang gekochter Schinken zu grauen Erbsen (ovale Wiever) mit Rofinen. Zum Schluß bes Essens geht der Spieler breimal spielend ben Tisch und sammelt auf einem Teller Gelb ein; das erste Mal gilt ber Erlös dem Roch, da liegt ein rotbebänderter abgeschabter Schinkenknochen auf dem Teller. Das zweite Mal wird für den Spieler gesammelt und das dritte Mal für die "Utwöskers", die Geschirrspüler, deren Zeichen ein "Bedenwiep", ein Topsbesen, ist. So steuern wiederum alle Gäste ihr Teil bei und entlasten die Gastgeber. In Bapern macht das Krautessen mit Blut- und Leberwürsten den Hauptgang aus. Das Kraut wird dem Paar auch wie anderswo Hirsebrei gleich nach der Rücklehr von der Kirche zum gemeinsamen Mahl auf ein em Teller gereicht. Und der sich wiesen Sang anschließende bzw. ihn eröffnende Krauttanz verkörpert geradezu den Höhepunkt des Festes.

Unschließend an bas Dabl geht bas westfälische Brautpaar von Haus ju haus und bekommt überall Raffee und Ruchen aufgetischt, mabrend bie Diele wieber jum Zang gurechtgemacht wirb, ju bem fich auch ungelabene Bafte einfinden burfen. Gine folde "Raffeebochzeit" wird vor allem in ber Luneburger Beibe gefeiert, wenn das Brautpaar nicht fehr begütert ift. Alle Machbarn baden Ruchen, und die hochzeitsgesellschaft gieht burch bas gange Dorf von Saus ju Baus jur Raffeetafel. In der Gifel aber geht bas Brautpaar mit einem großen Ruchentorb und einer Ranne Raffee nach bem Mahl ju ben Armen bes Dorfes, m fie ju befdenten. Immer tommt bie gange Dorfgemeinschaft bei einem folden Seft gu ihrem Recht. Bu einer rechten Bauernhochzeit tann jeber Dorfanfaffige fich felbft einlaben, wenn er nur ein gewisses Entgelt entrichtet, mährend die geladenen Gafte auf Roften der Brauteltern bewirtet werben.

## Zang und Spiel im Bochzeitebrauch

Beim Mahl und beim Tan entwickeln sich allerlei herkömmliche Spiele und Kämpfe. Sett die Braut ihren Kranz ab und sind die Burschen zum Schießen fort, so stülpen die Tiroler Mädchen ihre Kränzel je einem Burschen über den hut, und für den gibt es dann ein großes Raten, welches Mabel die Eigentümerin des Kranzes sein mag. Mit Gabe und Gegengabe reicht er ihn ihr zurud.

Manchmal wird gar die Braut verftedt, und der Bräutigam muß sie unter allerlei Schwierigkeiten und Opfern erlösen. In Bayern wird ihm auch zunächst eine falsche Braut, ein altes Weib, zugeführt, und erst nach der Lösung einiger Nätselaufgaben gibt man ihm den Weg zur rechten Braut frei. Ganz sicher hängt dieser Brauch mit unseren Märchen von der rechten und der falschen Braut und mit der Altweibermühle zusammen und ist ein Rest eines alten Spiels von der Jungfrau Maleen oder wie diese in Mythen und Märchen immer wiederkehrende Gestalt der zu erringenden Braut, das Sinnbild der Frigga — Percht, des Lichtes und der Zeit, gerade heißen mag.

In Baben und Bapern ift bas Brautschuhftehlen während bes Mahles nicht weniger gebräuchlich. Der Brautsührer ist verpflichtet, barauf zu achten und sich mit allen Mitteln bafür einzusen, bag ber Raub bes Schuhes nicht gelingt. Sonst muß er eine Runde Bier ober Wein bezahlen.

Auch der Schuft ert an z mag damit zusammenhängen, der in Bavern auf das Brautessen folgt und in anderer Form auch in Norddeutschland heimisch ist. Der Hochzeitslader versucht dabei, den Mädeln ein Bein aufzuheben, während die Tänzerinnen sich bemühen, ihm immer wieder geschickt zu entkommen. Auf jeden Fall hat das Paar eine Ehrenrunde zu tanzen, und die Braut ist sedem Burschen zu einem Tanz verpflichtet; in der Eisel geht das als Abklatschwalzer vor sich, in Niederdeutschland nach der seierlich ruhigen Weise des "Stapelholmer Brauttanzes"; ähnlichen Tänzen begegnen wir überall. In Ostpreußen tanzt alles hintereinander über die Schwelle vom Estaum auf den Tanzplah. Ein ostpreußischer Hochzeitstanz spielt auf den Brauch an, die Braut in ihrem neuen Heim erst dreimal um den Ofen zu führen.

"Beffembinderfc Duchter un Rachelmacherfc Cobn, bee habbe fet verfprote, fe mullbe tofamme goon.

De Mutter tam jesprunge und schreef so lut: Judheiraffe, juchheiraffa, min Duchter, bee is Brut! Dreemoal umme Owe rum un breemoal um un um. Schmiet mi man teene Kachel mu un renn mi man nich um."

Diefer Zang murbe auf Bochzeiten in zwei Reiben getangt.

Muß die Braut auf ihre Schuhe achten, so muß in Westfalen auch der Bräutigam noch eine anstrengende Sitte über sich ergeben lassen. Die "Binäffenknechte", so heißen die Brautsührer, bringen den Bräutigam in die Rüche zum Berdseuer. Bier soll der Bräutigam gleich einem Pferd beschlagen werden. Ein Knecht bringt eine Schausel glühender Kohlen herbei, und der andere hebt den Juß des Bräutigams hoch. Dabei wird gleichzeitig gegen die Sohle und auf die Kohlen geschlagen, daß die Junken nur so stieben. Die herumstehenden älteren Männer aber deuten durch Blasen und Brummen den fauchenden Blasedalg an. Es heißt, ein so "beschlagener" Ehemann soll wie ein gutes Pferd nicht straucheln und stets den richtigen Weg wissen und gehen. Aber ursprünglich mag eine Erinnerung mein Spiel, an die Verwandlungen in den Märchen, den Brauch verursacht haben.

Um Mitternacht macht die Jugend einen Umzug durch hof und Dorf, und ebe das Fest ausklingt, kommen besonders die Unverheirateten zu ihrem Recht. Dem Burschen in der Eifel, der kein Mädel beim Tanz gewann, bringen die Mädel eine Weckfrau, und sedes Mädchen bekommt einen Weckmann geschenkt.

In der Lüneburger Beide haben die acht Brautsungfern se eine Rose in einen Kranz gelegt und sie kenntlich gemacht. Nun mussen die Bauernjungs mit verbundenen Augen eine der Rosen aussuchen und mit dem Mädel, dem sie gehört, den Jungferntanz tanzen.

Bei der baperischen Hochzeit beginnt we biefe Zeit das "Abdanken". In allerlei lustigen Versen singt der Hochzeitslader
die Gafte der Reihe nach an:

"Bivat ber Brautigam, vivat bie Braut! Bivat bie Chrmutter (Patin), weil's fo wilb fcaut! hochzeiter, haft g'heirat', iaht bis halt a Mann, iaht ichaut bi toa jung's Deanbla nimma an."

Jedem gilt ein besonderer Wers, gleichzeitig ein Dant für Bilfe und Geschenke.

Gegen Mitternacht werben Strauf und Schleier ober auch

Rranz und Schleier vertanzt, in Oftpreußen, in Miederdeutschland wie in Süddeutschland. Mit verbundenen Augen seht die Braut einem der sie umtanzenden Mädel den Kranz auf, und es ist gewiß, daß dieses Mädel im nächsten Jahr Hochzeit seiern wird. Ist der Tanz um den Schleier vorbei, so sehen sich alle Gäste dicht um die Braut und versuchen genau auf den Glodenschlag ein Stüd vom Schleier sur sich abzureißen. Nun sehen die Burschen dem Bräutigam seierlich eine Zipfelm ühre auf. Der Braut soll die Frauen. hau en shaub e aufgebunden werden ober heutzutage auch eine Nachtmüße. Die Mädel aber wollen sie möglichst lange in ihrem



Areis behalten und wehren sich darum eine Zeitlang lebhaft gegen die Frauen, die der Braut die Haube, das Zeichen der Frauenwürde, aufzusehen bemüht sind.

Während nun die große Brautkrone in das Haus getragen wird, in dem die nächste Bochzeit stattfindet, und die Burschen Ruchenreste und Knochen in einen Korb packen und beimlich zu einem Junggesellen bringen, der sich bald aufs Beiraten verlegen soll (man nennt das in der Beide: "die Hochzeit hindringen"), wird das junge Shepaar in sein neues Beim geführt.

Dreimal muß die Braut den Berd, Ofen oder Resselhaken umschreiten und bas herdfeuer schüren oder aber Bof und Lisch gehen. Dann gibt ber Bräutigam ihr einen Ruß und reicht ihr den Willsommenstrunt, und alle Männer trinken ihm zu. Jeht hat die junge Frau von der mum Heimat Besith genommen. Zunächst wird sie in alten Bauernhäusern in das Zimmer geführt, in dem die Toten gebettet und die Kinder geboren werden und das sonst keiner zum Wohnen benutt. Ein Heiligtum ist's in den Häusern, wo man sich dafür noch Naum gegönnt hat. In der Eifel gibt mum semand der Braut einen großen hölzernen Kochlöffel; in Westsfalen wird die junge Frau den Bienen vorgestellt. Danach kann der Kam mer gang beginnen.

Der Kammergang war früher in Babern besonders feierlich, voran schritt die Muste, dann folgten dem Paare Nächster und Nächstin und hinterdrein lauter Verheiratete. Das Trauseugenpaar wurde mit in die Kammer eingeschlossen. Bis über den Welttrieg hinaus hat sich dieser uralte Brauch in einigen Dörfern erhalten. Jest aber ist werschwunden.

Dithmarscher Kinder sangen am anderen Morgen bem hochzeitshaus ein Lied voll guter Bunfche:

"Gott gave be Brut, wat id ehr munich, bat erfte Jahr enen jungen Prinz, bat ander Jahr enen Apfel rot,

innge Dochter in den Schoot.

Un bat so fort von Jahr to Jahr.

Un bat bit fiefundtwintig Jahr.

Alle fiefundtwintig um ben Disch,
bann weet de Fru, wat huesholen is!"

## Möglichteiten jur Meugeftaltung

Das vorher Aufgezählte ift das Kernstück bäuerlichen Hochzeitsbrauchtums, das sich reichgeformt und inhaltsvoll um die eigentliche Trauung, den Ringwechsel und das Jawort, schließt. Wie vieles davon berührt uns so unmittelbar, daß es geeignet ist, von neuem in die Feiergestaltung und ihre Vor- und Nachklänge eingefügt zu werden.

Welche Menge ichoner, alter Sochzeitslieder gibt es: Bielliebchenlieder, Wecklieder und festliche alte Hochzeitsmusik! Die Sinnbilder des Lebensbaumes, den Hochzeitsbaum, die Brautfrone, die Rosmariensträußchen, die Girlanden und den Brautfranz, auch den roten Rosenkranz, den die Freundinnen der Braut und sich selber für den Jungserntanz winden, können wir unbedenklich den üblichen feierlichen Lorbeerbäumen binzufügen. Schmücken wir doch sedes Fest mit Blumen und Grün und erkennen Maibaum und Erntekrone als unserem Hakenkreuz verwandte, beredte Sinnbilder an. Die Kameraden des Mannes stehen heute in neuer, ihrem Wesen gemäßer Tracht hinter dem Paar, und ihr Gang zur Feier wird immer festlich und geordnet sein.

Als Gäste sind sie selber Mitgestalter der Feier und sprechen selbst von der Verpflichtung in Lied und Wort, wie es ihnen durch die Feiern ihrer Gemeinschaft Selbstverständlichteit geworden ist. Kann auch nur in Vauernhäusern oder sonst in einem Kaminraum das herdseuer brennen und kann nicht sede Hochzeitsseier am holzstoß der Sonnenwende beginnen, so wird doch immer ein Kerzenpaar sein Licht auf die beiden Menschen wersen können, und Flamme, Fahne und Brot künden wortlos von den großen heiligen Lebenszusammenhängen, denen wir alle verbunden sind. Dem Empfinden dieses Lages wird der Führer des Kameradenkreises Worte geben, und unsere jungen Dichter lassen auch das sonst Unausgesprochene Gestalt werden in dieser Erlebnisstunde:

"Ein großes Tor ift vor Euch aufgetan und eine gute Straße aus der Zeit und nach den Sternen eine rechte Bahn: in Euern Enteln wird die Erde weit. Ein weites Tor ift vor Euch aufgetan: in Euern Kindern seid Ihr groß und klein, und wollt Ihr, daß der Tod Euch untertan, dann mußt Ihr mehr als für einander sein."

Bans Baumann

Die schlichte Sprache ber Werpflichtungsformel Wolfram Brodmeiers läßt alles vor uns aufstehen, dem wir uns verbunden und verantwortlich fühlen. In der von ihm geformten Frage klingt dasselbe Besunen nach, das die amtlichen Fragen

bes Bertreters des Staates in uns auslosen, hier tiefer greifend und schöner in ihrer fünstlerischen Formung:

"Bei unseres Boltes ewiger Kraft, bei Eurer fünftigen Cheschaft, bei der Jahne, die vor Euch loht, bei der Flamme, die in Euch brennt, bei Eures Tisches heiligem Brot:

Schwört und bekennt!
Wollt Ihr treu allen Tagen,
ob auch Stürme Euch umwehn,
Glück und Leid gemeinsam tragen,
liebend zueinanderstehn?
Wollt Ihr bau'n mit jedem Werke
immerdar und allezeit
an des Vaterlandes Stärke
und des Reiches Herrlichkeit?
Sprecht, wir alle hören es!
Sprechet wahr!"
(Das Paar:) "Wir schwören es!"

#### Und bann bie Mahnung:

"Doch hütet die Güter, die Ahnen Euch spenden! Seid Schirmer, feib hüter, das Werf ju vollenden!"

Welcher Glaube an die Heiligkeit des Lebens und die Größe des Wolkes spricht aus den neuen Liedern: "Wo wir stehen, steht die Treue", "Haltet Berzen Feuer heilig über alle Zeit" und:

"Zut auf bas Tor, und mit bem Morgenschein fo tretet in die hohe Salle ein.

Gang ausgefüllt me biefem hellen Licht glaubt, daß daran noch jede Nacht gerbricht.

Dag jede Not, die Euch ben Kampf anfagt, ihr überfleht und ficher überragt.

Won diefem klaren Feuer überloht, glaubt es, bag Leben ftarter ift benn Lod."

Bans Baumann, "Bord auf, Ramerab"

Ein feierlicher Trunk und Spruch, ein schlichtes Gemeinschaftsmahl haben noch immer ihren Sinn, solange ihre Bedeutung nicht von ber Fülle bes Bebotenen erstidt wird. Sinnbilbliche Baben: eine Bausfahne, ein Jamilienbuch für bie neue Ramilie, die beute begründet wird, Galg und Brot, eine Ehrenmaffe - und ichlieflich auch eine gemeinsame Speife fur bas junge Paar aus einer Schuffel ober bas Bergehren eines Doppeltuchens, all bas tann uns heute noch - und heute erft recht! - etwas bedeuten. Und eine lebenbejabenbe Jugend wird dem Tang an einem folden frohgestimmten Tag auch nicht abhold fein und mandes aufgreifen tonnen, mas an froblichen Sitten die Bochzeitsfeiern unferer Eltern bereichert bat. Denn auch die Freude muß auf einer neuen Sochzeit zu ihrem Recht tommen. Abklatich- und Korbwalzer tonnen wir alle noch tangen, und bie Auslosung bes Brautkranges wird bie Mäbel gefo mitreißen wie in fruberen Zeiten. Wer Luft hat, mag folieglich auch Baube und Zipfelmute überreichen: "Die Baube als Zeichen ber Demut und die blauen Banber als Zeichen ber Treue, und bie Bipfelmuge barum, bag ber Chemann fein fclechtes Berebe bore und tein ichlechtes Betue febe und felbft mit gutem Bewiffen fcblafe".

Jede einzelne Hochzeit mag und muß ihre eigene Note haben, aber alle sollen wieder Ausdruck einer im Ernsten und Fröhlichen echten und finnvollen Lebenshaltung sein — Zeugen Safür, daß der schöpferische Quell der Volksseele wieder aus seiner Erstarrung befreit ift, geklärt und mit neuer Lebenskraft erfüllt.

Bas Einzelheiten sammelt, fie zu Mengen häuft, diese zu Ganzen verlnüpft, solche fteigend zu immer größ'ren verbindet, zu Sonnenreichen und Welten eint, dis alle fämtlich das große All bilden —
diese Eignungstraft kann in der höchsten und größesten und mach
fassendsten Menschengesellschaft, im Bolte, nicht anders genannt
werden als — Boltstum. Es ist das Gemeinsame des Bolkes, sein innewohnendes Wesen, sein Regen und Leben, seine
Wiederzeugungstraft, seine Fortpflanzungsfähigkeit. Das bringt
alle die einzelnen Menschen des Boltes, ohne daß ihre Freiheit
und Selbständigkeit untergeht, sondern gerade noch mehr gestärkt
wird in der Viel- und Allverbindung mit den übrigen, zu einer
schin verbundenen Gemeinde.
F. C. Jahn

Zotenehrung

Ehrfurcht, nicht Furcht vor bem Tob tenn. geichnet ben Germanen

Um den Tod des Menschen hat die Phantaffe aller Böller eine Fülle von Gedanken und Mythen, ja gange Religionssysteme gesponnen. Bier fteben die Lebenden m ber Grenze bes Unerforschlichen, nur Erahnten, beffen Bilb aus ihrer Seele geformt wirb, in bas teine fagbaren Begebenheiten mehr ordnend eingreifen. Und barum zeigt fich nirgends fo flar bas Wefen eines Wolfes, wie angesichts bes Tobes. Das Bild bes Furchtbaren, das es malt, legt die eigene abgründige Furcht bloß, das Bittern vor der Ewigfeit, vor dem "woher" und "wohin". Menfchen anderer Art macht biefe Frage gu Forfchern und Entbedern und zwingt fie, weiter vorzustoßen, fich ber Ewigkeit gu nabern und mit diefer Weite bes Blide feelifch zu machfen: weise ju werden in Ehrfurcht vor der Beiligkeit von Lebensurfprung und eende. Mur dem furchtlos Wertrauenden ift es gegeben, an diefer naben Berührung mit bem hintergrunbigen zu reifen. Rein Brauchtum zeigt barum fo beutlich bie Grengen bes Artempfinbens, ben Trennungsstrich zwischen heiliger Ehrfurcht und muchernbem Angstglauben wie bas Brauchtum, basben Toten gilt, mag mandes auf ben erften Blid auch noch fo abnlich erscheinen.

Immer klarer stellt sich heraus, daß gefesselte hoderleichen nur an ber Grenze germanischer Bestedlung bestattet sind, daß kaum eine Bölkergruppe so ausgesprochen wie die unsere ihren Loten eine he im statt bereitet hat und in ihrer Märchen-



welt den freundlichen, das Leben gerecht hütenden Tod und den helfenden, kameradschaftlichen Toten kennt. Nur in wenigen anderen Ländern strahlen die "Friedhöfe" der Toten so riel ruhige Schönheit aus, zeugen von so häufigem Besuch, von der stillen Zwiesprache mit den "Deimgegangenen" und von der ordnenden Hand, die immer wieder den Sarten des Todes wie die Beete am eigenen Haus von neuem zu verschönen sich müht. Man braucht nur einem der ständig verschlossenen Judenkirchhöfe vorüberzugehen,

bie verschiebene Seelenhaltung ju erkennen.

Die furchtlose Ehrung der Toten und ihrer Grabstätten erschien den ersten römischen Priestern auf deutschem Boden bestembend und gotteslästerlich. Und so hat die Synode von Liftinae auch die Gebräuche angesichts der Toten — also vor allem Totenwache und Totenmahl — und das mannigsfache Brauchtum an den Gräbern als "gotetes lästerlich" strengstens verboten. Aber angesichts der immer wieder mit dem Blute vererbten Totenehrsucht hat sich dieses Verbot nie durchgesett.

Wir empfinden den Tod an fich weder als ständiges Schrecknis, als Weg in ein leeres Nichts oder in unausdenkbare Qualen und Strafen, noch als das einzige, das ganze Leben krönende, hohe Ziel, das allein schon soviel Glückeligkeit bedeutet, daß der Dahingegangene über alle liebende Pflege, die man Leichnam und Grab angedeihen läßt, von vornherein erhaben ist. Weil wir das Leben mit all seinen Taten und Gestaltungen als durchheiligt und gottgewollt erkennen, fühlen wir uns in ihm und seiner Gesehmäßigkeit geborgen. Und gerade barum verschließen wir die Augen nicht vor den vielen Lichtern aus der

Ewigkeit, vor den sichtbaren Hinweisen auf die große Werbundenheit von Werden, Wergehen und Wiedererstehen, die aus allem Wachstum, aus Ackersaat, Jahreslauf und Menschengeschick innerhalb dieser "Lebensspanne" aufleuchten. Tod und Leben erscheinen uns nicht unbedingt als Feinde, sondern wie die zwei Hälften des Nades als zusammengehörige Erscheinungen einer erhabenen Ordnung. Darum ist uns der Tote nah — obgleich er uns nicht faßbar ist —, weil sich nicht die trennende Furcht vor seinem "Wiedergang" zwischen ihn und uns stellt, das Erinnern vergällt und die Brücke zerreißt, die wir zwischen der sichtbaren und der hintergründigen Welt wissen.

Zwar ist dieses ruhige Im-Leben-geborgen-sein und die Berbundenheit mit den Ahnen hier und dort durch Überfremdung und Verlust der heiligen Bindungen zerrissen. Aber die eigent-liche Haltung dem Tod gegenüber, der Wille, ihm fest ins Auge zu sehen, beherrscht immer noch das Leben unseres Volkes. In den Känupsern aller Jahrhunderte ist dieser Wille Wirklichkeit geworden, und mancher Bauer und manche Bäuerin haben sich still und stolz zum Sterben gerüstet wie die greise isländische Siedlerin Aud, die ihrem Enkel und Erben die Hochzeit bereitete, als sie ihren Tod nahen fühlte, und nach erfülltem Leben vom fröhlichen Hochzeitsmahl still zum Sterben ging.

Grabhügel und Lotenschiff in Brauch und Sage

Um meisten bestätigen die Begräbnisstätten in unserer Beimat diese Ehrfurcht vor dem Tod und den Gestorbenen und zeigen, daß eben diese Haltung hohe Leistungen erwirkte. Die sorgfältig zu hohen, glatten Kammern geformten "Hünengräber" aus riesigen Findlingsblöden, die "Ganggräber" der Sippen und vor allem die gewaltigen, über 30 Meter langen Stein-sein schaft erfassenden Totenpflege. Wie er ie sige Bauern. höfe sind sie Landschaft gebettet. Die äußeren Stein-

flächen find wie die Hauswand senkrecht gerichtet und geglättet. Sorgfältig ift die Grabtammer m die Stelle von Sochfit und Berb gelegt, und große Sandmaffen jeugen beute noch von ber Bobe bes Bugels, ber fich, begrengt von ben Steinen, wie ein bobes Strobbach barüber wölbte. Die Steinflachen einzelner Graber find mit Zeichnungen vergiert, wie fie bie Webbehange im Baufe aufwiefen. Und bie berrlichen, überall gefundenen Grabbeigaben find Runder hober Totenehrung und bestätigen die Unichauung, baf die Toten weiterhin bas achten und huten würden, mas ihnen im Leben gut und bebeutfam galt. Selbft bei ber Totenverbrennung in der Bronzezeit hat man die Mitgabe von Baffen, Berat und Schmud aufrechterhalten, bat über der Urne den Sand jum Bugel aufgeworfen und dann im umfriedeten Gebege Bugel an Bugel gereibt. Auch die brongezeitlichen Holzfärge wurden in Hügeln gefunden. Gie umbullten ben in weiche Deden gewidelten und auf Blumen gebetteten Toten wie ein Baum, fo wie beifpielemeife die Bapern bis in die neue Zeit binein ihre Toten begruben und die Garge "Totenbäume" nonnten.

Wir Beutigen haben die Großzügigfeit verloren, die Grabbeigaben borten faft gang auf, feit bie Rirche fle burch Geelenmeffen ablöfte, und bie Bugel und Denkmaler wurden jumeift flein und targ. Aber jebes frifche Grab wird beute noch wie ein Bügel gebilbet, und bie Gitter und heden umgrengen und überbeden bie Grube in der Art eines hauses. Auch unfer moderner Holgfarg erinnert noch an die Form eines haufes. Wie ein Dach ift ber Dedel abgeschrägt. Aus ber langen Reihe hochaufgerichteter Steine, Die fich gleich eingerammten Schilden . ben Bügel foloffen, ber vielleicht einmal burch ben Schild bes begrabenen Belben als Malplat gekennzeichnet war, blieb ber bochgestellte Bebentftein, junachft noch runenund finnbilbgeschmudt, und funbete vom Leben und Rampf bes Toten. Beute fagt er knapp und ichlicht jumindeft bie Lebensbauer und die Tätigkeit des Begrabenen an. Die großen Grabteller wurden ju berrlichen Steinfärgen mit ichildabnlichem Dedel und haben bie alten Sinnbilber bis ins Mittelalter binein bewahrt. Und nicht nur diese Steinfärge, vor allem auch die Bauerngräber mit den großen Steinplatten erinnern bie deckfteinüberwölbten "hünengräber". Alte Sinnzeichen und Hausmarten sind mit demselben Geschlechterstolz hineingemeißelt wie die Seebilder und Runen in die Bautasteine der Witinger.

Totenbaum und Totenschiff sind einander nah verwandt. Wie ein Einbaumschiff ist ursprünglich der Sarg ausgehöhlt. Verwandelte sich hier und da die Grabform der Wikinger aus der hausähnlichen in die eines Schiffes, weil für sie das Schiff zum Zuhause wurde, so hat darüber hinaus das Totenschiff seinen Sinn durch den Gedanken das Wassenschiff seinen Sinn durch den Gedanken das Wassenschiff seinen Sinnere" Welt von der alles Leben umgebenden "äußeren" trennt, von diesem "Außenreich" des Schiffmanns und des Wassermanns, das doch zugleich durch das Wasser mit der wirklichen Welt verbunden ist. Der Fährmann Tod ist ein deutsches Mythendild (der Laich und die Lieder vom "Schiffmann"), und die Totensahrt auf das Meer hinaus ist uns aus der Frühzeit klar überliefert. Auch unter den Königshügeln wurden Totenschiffe gefunden.

Der Totenhügel als Totenhaus und bas Totenschiff find allo feine Widerfpruche, nur Ausbruckswandlungen besfelben Bilbes von bem Weg und ber Welt bes Toten, die wie Baffer und Berge in das Leben ber Menichen und boch barüber binaus ju nebelverbedten Fernen reichen. Darum ichilbern bie Gagen ben Tob vom Bolt verehrter Belben auch wie ein plöbliches im-Mebel- und in-einem-Berge-Berschwinden. Der Tote ift bann nicht für immer fortgegangen. Er schläft nur wie Raifer Rotbart im Fels, bis fein Bolt ihn ruft. Auch die Eprbyggjafaga ergählt von ber Beimftatt Thorolfs und feiner Dachtommen im Berge Belgafell, mo fle bie ehrenhaften Entel erwarten, fo wie Woban ber tapferen Kämpfer in Walhall harrt. Auch von Dietrich von Bern weiß bas Bolt, daß er nicht eigentlich ftarb, fonbern auf feinem Dog in die Lufte bavonftob, um wiebergutehren. Go richtet bas englische Bolt feine hoffnung auf Ring Arthur, ber ins Beenland Avalun fubr, bis er geheilt fei von seinen Bunden. Und es ift auffällig, daß der Bolksglaube die Seelen der Toten gerade in den Benus-und Frau-holle. Bergen sucht, an den altgeheiligten und später mit höllenzauber umgebenen Stätten, in denen auch die ungeborenen Kindlein verborgen sein sollen, wie man es sich in Pommern von den hünengrabern, den breiten Steinen, erzählt.

Die Ahnen tehren in den Enteln wieder, und von ihnen kommt das junge Leben, das durch die Sippe weiterblüht. Sie wachen über ihr Wohl und Bedeihen, solange das Band zu ihnen nicht durch Ehrfurchtslosigkeit zerrissen wird. Der Ning des Lebens und der Anschauungen schließt sich: Dorther kommt das neue Leben, wohin das sterbende ging. Aus dem Wasser, über das das Lotenschiff den Verstorbenen trug, oder aus dem geheiligten hügel holt der Storch oder die Frau holle das kleine Rind. hinter diesem einfachen Gleichnis ist das ewig wahre Wissen von der Wiederkehr aller menschlichen Größe in den Nach-kommen verborgen.

Daß Ahnengröße me solange lebt wie die Sippe — wobei unter der Sippe die gesamte Verwandtschaft verstanden wurde —, daß in ferner Zukunft nur der Mensch gleichen Blutes die artgerechten Heldentaten bewundert und weiterberichtet, sagt uns die Edda:

"Ein Spröfling ift beffer, ob geboren auch fpat nach bes Sausheren Bingang. Dicht fteht ein Stein m ber Strafe Rand, wenn ihn ein Gefippe nicht fest."

Auch bas Erinnern an den auf Seefahrt und in ferner Schlacht Befallenen soll den Nachfahren zu heldischer Tat begeistern. Darum errichteten die Nordleute den in der Fremde gefallenen Wikingern Denksteine im heimischen Bezirk. Und wie sie haben auch wir unseren in Feindesland begrabenen Kriegern auf den Deimatfriedhöfen oder an anderer hervorragender Stätte Ehrenmale geweiht und sie damit in die Heimat einbezogen, die auf dem Dorffriedhof über das Leben hinaus allen zum Dorf Behörigen bewahrt wird.

Wie ein Schild stehen diese Wikingersteine und auf den Dorf-

firchhöfen bie Steine ber Bauerngeschlechter mit ihren alten Bausmarten am Wegrand. In ben Schilb, auf bem bie Gefährten ben gefallenen Rämpfer vom Schlachtfeld trugen, gemabnen auch die bemalten ober mit Schnigwert verfebenen Totenbretter ober Rebretter und Schragen, auf benen heute noch in Gubbeutschland bie Toten aufgebahrt werben. Das Mibelungenlieb berichtet, bag auch Siegfrieb ,,uf ben re" gelegt wurde. Und gerade bei biefem Beifpiel leuchtet bie Bertunft ber Totenbretter vom Schild als Bahre besonders ein. Wir wiffen, bag bie Schragen auch mit bem Leichnam eingegraben, noch mehr aber wie bie Grabfreuze und Steine auf ben frischen Grabhügel gefest murben, bis bas Rreus bas altgewohnte Erinnerungsmal verdrangte und ichlieflich auch ber Sarg ben Toten auf bem Bege jum Friebhof trug. Go bienen die Rebretter heute we noch jur Aufbahrung und werden spater, wie wir es vielfach in Bayern und ber Oftmart feben, m Rapellen, Scheunen und Felbfreugen aufgestellt ober wie in Baben als Steg über ben Bach gelegt. Diefer lettgenannte Brauch zeigt noch lebendig bas Biffen um bas Baffer als Beg des Toten und ift besonders sunvoll und ichon. Much bie Bolgfreuge find vom Wolf gu einem formen-

reichtum entwidelt worben, ber bewußt alte Ginnbilber bevorzugte. Db als Bogen erkenntlich ober als Dach, find fie beinahe ausnahmslos von bem Beiden bes lebens auf der Wende - Urbogen und Tyrrune — gefrönt, bas uns als abwärts gerichteter Lauf bes Lichtes verständlich ift und gleichzeitig ben Glauben baran umichließt, bag im ewigen Rreislauf auch ber Tob nur eine Wende bedeutet, bie wieber jum Leben führt. Auch andere Ginnzeichen begeg. nen uns baufig m ben Grabftellen. Bor allem bat die Och miedetunft fle mit Sorgfalt und Andacht erhalten und



ftrahlende Sonnen in die Mitte des Kreuzes gearbeitet, von Ranken, Lebensbäumen und Spiralen in herrlicher Bewegung umzogen.

Ursprünglich erhob sich ein Lebensbaum mauf jedem Grab. Die Vorläufer der Eppressen waren vor allem der heimische Machangel (Wacholder) und der Holderstrauch, aber auch Eichen, Virten und Rosenstöde gehören auf das Grab und sind zumeist mit alten Sagen und Legenden verknüpft. In Lirol setzt man schon beim Vegräbnis das Holunderkraut ein und nimmt es als Zeichen der erlangten Seligkeit, wenn es im Folgesahr grünt (W. Hansen, Der bäuerliche Lebenskreis).

Angefichts diefer Fulle von Beweifen fur bie liebevolle Chrung ber Toten und die Pflege ihrer Graber ift es unmöglich, diefe Brauche weiterhin in Angleichung an bie Totenfurcht einiger primitiver Wölker als - merkwürdigerweise burch Erziehung ober anderes übermundene - Furditeigenichaft unferer Raffe hinzustellen und zu behaupten, daß "die äußeren Formen unferer Totenbestattung magischen Borftellungen entwachfen find, und die Aufschüttung von Totenbügeln wie beren Beschwerung burch Steine ursprünglich wohl nichts anberes als ein Ohut gegen bie Wieberkehr des Toten waren". Wodurch ist benn biefer "Abwehrzauber" bei uns bewiesen, warum wird er überhaupt erst bei unferen Ahnen vorausgesett? hinter allem Berwirrenden leuchtet boch bem, ber bie Seele feines Boltes tennt und hinter ben überlieferten Dingen junachft ben vermanbten Den ich en fucht, flar und eindeutig bas Bild ber Lebensanbacht und Furchtlofigfeit unferer Ahnen auf, Die bem Toten Leben baume pflanzten und Baufer bauten, wie fie bem Rinbe einen Baum in die Erbe gruben und die Wiege rufteten.

Won "Tobankunbern" und Bräuchen im Trauerhaufe

Gewiß ift manches, was der Bolksmund von der Zodan. Fündig ung fagt und von anderen damit verbundenen Dingen, zunächst befremdend und mit einem grufeligen Anhauch

verbunden. Go bie Ergählung vom Totenvogel, vom Raugden und bem Bahnenruf, von den breimal frachjenden Raben. Auch Bans und Rate konnen ju Tobesboten werden und ber nachtlich aufheulende hund, ebenso bie "Rlagemutter" in ihrem fcwarzen Rleib, die fpinnwebumgeben ift und fich in einen Bund, eine große graue Rate ober eine Bans, eine Laube und ähnliche Tiergestalten verwandeln fann. Dem aber, ber die Ebba tennt und in unserer Mardenwelt mit all ihren Werwandlungsformen juhause ift, wird an biefem "Aberglauben" bas Gefdid ber alten Gotter fichtbar, die junächft Erager und Gleichniffe bes Lebens maren, alfo auch Runder ber letten großen Ordnung, die Leben und Tob umidließt, und die fpaterbin immer mehr aus ben Begirten bes gutig und weife geftaltenden Lebens vertrieben und zu Unheilsboten gestempelt wurben. Inbem man fie mit Grauen und Lebensfeinbicaft umgab, hat we bem Bolt bas Grauen vor dem Tobe vermittelt.

Ber tann bie "Klagemutter" anbers fein als Frepa = Frau Solle, ber auch bas Räuschen wie bie Laube als Begleittiere gugeboren. Bund (Bolf) und Rabe find Obins Boten, die nicht nur Runde vom Schlachtfeld bringen und urfprünglich bem ausziehenden Rampfer Sieg bedeuten, fondern auch ben Beltenbaum buten, indem fle von bem Birten ber feinblichen Mächte Machricht übermitteln. Die Erbhenne ober ber Bahn ift uns aus bem Brauchtum geläufig. Wir tennen ihn als Beichen von Leben und Fruchtbarkeit und auch als Tier im Reiche ber Bel (Böluspa). Wie er bie Beltenwende anfündet, fo ift er auch täglich Bote bes Lichts. Und als Wetterhahn auf ber Rirche und in ber Drohung "ben roten Babn aufe Dach fegen" begegnet er uns gleichfalls als Bote einer Benbe von Wetter und Glud. Auch die Rabe gehört ju den Erjählungen von der himmelemutter Frepa, und die Begiebungen gwifden ihr (bzw. ber Frau Solle) und ber Bans find icon an früherer Stelle aufgezeigt. Mit all biefen beute noch genannten Unbeilsfünbern ist also wohl eine alte Überlieferung gerettet, aber fie ift einseitig geworden und trägt beutlich ben Stempel ber Berbiegung und Berteufelung.

Das eigentliche Brauchtum an der Bahre des Toten ift nahes zu rein bewahrt, selbst in den Städten lebt es noch in beträcht- lichem Maß. Zwar mögen Sitten wie das Offnen der Dachlufe "für die Ausfahrt der freigewordenen Seele" einen anderen Sinn bekommen haben oder neueren Ursprungs sein. Aber manche zunächst befremdenden Gewohnheiten haben sichtlich die Aufgabe, die überlebenden Hausgenossen vor Krankheit und Ansteckung zu schwassers, das Fensteröffnen und das Verschützten des Waschwassers, das Verbrennen des Totenbettstrohs und das Vergraben des Kehrichts gleich nach dem Forttragen der Leiche aus dem Trauerhause. Man hat gewiß nicht mit zitzernd gewartet, ob der Tote auch keinen zweiten nachholen würde, sondern gewußt, daß das meist auf Ansteckungen zurüczussüberen ist, denen man vordengen kann.

Im Schein der Sterbe der ge verhaucht der lette Atemjug des Sterbenden. Noch einmal flammt sein Lebenslicht auf

— und oft wird wirllich die Taufterze um Totenbett entzündet.
Es ist Sitte gewesen, eine geöffnete Schere auf das Totenbett
zu legen, mit der die britte Norne den Lebenssaden abschneiden
tann, den ihre Schwestern spannen und warfen. Auch die britte
Parze wird mit der Schere dargestellt, und da in den Sagen
auch die heren eine bei sich haben, tann sie nicht etwa zur Abwe her dieser heren dienen, wie es so gern und leicht angenommit wird (nach Dr. J. Luers).

Run tritt ein Hausgenoffe nach bem anderen an das Lager des Toten, mit stille Zwiesprache mit ihm zu halten, denn alle, die zum Hause gehören, sind geweckt und benachrichtigt — boch nicht aus Jurcht vor dem Toten. Ein startes Erlebnis erfaßt seden, sie alle berühren die Grenzen der Ewigkeit, wenn ein Leben aus ihrer Mitte m der großen Wende steht. Wer das verschläft, wird sein ganzes Leben und Glück verschlafen, heißt es in Westfalen. Auch den Tieren im Stall und den Bäumen den hof — allem Lebenden, dem der Bauer oder die Bäuerin vorstand, muß der Tod angesagt werden. Ruft man den Bienenvölkern nicht zu: "Euer Bienenvater ist gestorben", so

ift es ficher, daß fie eingeben werden; so beißt es in Zeit und abnlich im gangen beutschen Raum.

"Imme, Imme, bin Berr is bob, nu blim bi mi in mine Mot!"

sagt der Westfale. Ist der Erbe jugegen, so muß er sich gleich den Lieren und den Bäumen als neuer Hosperr melden. Stirbt aber der lette Bauer eines alten Geschlechts, so gibt man Bienen und Wieh die Freiheit: "Euer Herr ist tot. Geht eures Weges!" Die Kühe und alle Liere im Stall werden losgebunden, die Lüren sind geöffnet. Und ist der Sarg zum Kirchhof getragen, wird alles zerbrochen, was dem Toten gehörte. Salz wird verstreut und das immer brennende Herbseuer erstidt. So erzählt es uns Otto Reuther im "Goggolore". Ahnliche Bräuche bezeugen älteste Funde aus unserer Borzeit. Fand man doch in den Mauern des niedergerissenen Hauses die Totenbestattung für den, dem Grabhaus und Erbhof eins werden konnten, weil sein Bauerntum mit ihm, dem Nachkommenlosen, erlosch. Das Land übernahm ein anderer in Pslege, aber das Haus hatte nur Sinn als Heimstatt der Sippe.

Solange der Tote im Hause aufgebahrt ist, steben Uhren und Spinnräder still, bis der Lebensfaden weiterläuft. Der Leisch en bitter, ein Verwandter, Nachbar oder Hirt, geht zu allen Höfen im Umkreis und lädt zur Totenfeier. Im Schwarzwald steigt eine alte Frau, die "Lichsageri", als Trägerin der Votschaft zu den zerstreuten Gehöften. Die "neun nächten Nachbarn" helfen im Trauerhause, die Beerdigung und das Gedächtnismahl für den Toten zu rüsten. Nosmarien und No-

sen ober Buchsbaum schmücken das Lager. Feierlich legt man dem Toten sein Hochzeitshemb, dem Kind sein Tauftleib und dem sungen Mäbchen ein weißes Kleid, auch wohl einen Brautschleier an und gibt ihr Kranz und Liebesbriefe, dem Kind Patenbriefe und der Wöchnerin



alles, was sie zur Pflege des Kindes braucht, mit in den Sarg. Weiße und rote Rosenkränze kennzeichnen den Sarg der Unverheirateten, den des Mädchens die sorgsam aus Holz oder künstlichen Myrten gearbeitete Toten frone, die nach der Grablegung auf den Hügel gelegt wird. Bei einem Mädchenbegräbnis tragen die jungen Dorfburschen den Sarg und sind mit einem Bräutigamsstrauß geschmückt wie zu einer Hochzeit (so z. B. bei Cottbus).

Der Bauer wird meift im Mittelpunkt des hauses aufgebahrt, in Morbbeutschland in ber "Deele" unter ber Bobenlute, bort, wo er bei feiner Trauung geftanben hat, ober in einem besonberen Zimmer bes hofes, in das auch die junge Frau zunächst nach ber hochzeit geführt wird. Gin weißes Caten ift ausgebreitet und Lichter brennen auf bem Gargbedel, ber unter bem Rlang bes britten Liebes am Begrabnismorgen gefchloffen wird. Rein Machbar fehlt, wenn er Toten wacht halten ober wenigstens am Sarge vorbeigeben und bem alten Rameraben noch einmal in bas gefurchte Beficht feben foll. Die Totenmache bedeutet ein lettes Busammenfein mit dem Geftorbenen wie mit bem Lebenben und nicht eine Angftmache vor ben Befahren, bie ber Tote ben Bleibenben bringen tonnte. In Ditpreußen wird allabendlich an der Leiche gefungen, und Trank und Speife geben reihum wie m anderen Tagen. Die Ginlabung gur Totenfeier erfolgt wie gu allen gewohnten Beften. In Bayern wird aus vergangenen Zeiten abnliches berichtet.

### Begräbnis und Gedächtnisfeier

Stirbt ein Sattelmeier ober die Sattelmeierin in Enger (Westfalen), dann läuten drei Tage lang um die Königsstunde zwischen 12 und I Uhr die Gloden, die auch die Geburt des Kindes verfünden. In der Diele des Sattelmeierhofes steht der lichtergeschmückte Sarg unter dem Leichenbalken, dem dritten vom Flett her. Das gesattelte Pferd des Bauern sieht von der "Niendoor" aus der Trauerandacht zu. Und ziehen die sechs Pferde den Leiterwagen mit dem Leichnam an, so folgt das

Sattelpferd dem Sarge, bis er im Rirchenchor von Enger, werde Widulinds, niedergesett wird, damit der tote Sattelmeier seinen Führer zum letten Mal grüßen tann. Stand bei dieser Feier das Pferd in der geöffneten Kirchentür, so folgt es auch seinem Herrn zum Grad, der älteste Heuerling telle des treuen Tieres dem Bauern drei hand voll and auf den Sargdedel wirft, das ganze Gefolge dem Toten diese lette Ehrung erwiesen hat. Drei Schaufeln oder drei Handvoll Sand streut dieserall in die Gruft des Toten. Vielleicht ist in dieser Sitte der Rest des alten gemeinsamen Graddaus zu erbliden, da das viel kleinere Grad jest als Ehrenbezeigung vom "Notnachbarn" oder von einem Totengräber geschauselt wird. Wie den Neugeborenen und das jung getraute Paar grüßen Ehrenschüsse und Glodengeläut den Toten bei seiner Grablegung.

In einigen überlieferungsgebundenen Canbichaften nimmt ber Leichenzug feinen Beg über alte geheiligte Stragen, über ben Belweg ober ben Lieksteg, besondere Friedhofswege, die auch "Reewege" beißen (entspricht "Rebrett"). An ber Grenze bes Behöftes wird ein Bundel Strob vom Leichenwagen geworfen. Der Oftpreuße fagt, bag ber Tote fich auf biefem Strobbundel ausruhen murbe, wenn er jurudtehrte, um bie Belber ju fegnen. Ein Bauer findet erft Rube im Grab, wenn er feinem Ader noch ben Segen gab. Auch an ber Dorfgrenge halt ber Juhrmann dreimal die Pferde an, wenn der Friedhof in einem fremben Dorf liegt. Rommt an ber Mordsee ein Totengefolge an einer Mühle vorbei, fo legt ber Müller biefe folange ftill, bis ber Leichenzug vorüber ift. Ginen Augenblick rubt ber Lauf bes Mades, wie der Gang der Uhr, wenn die Ewigfeit wendend ins Leben greift, wie ja auch bas Jahresrad einen Augenblick ftillfteht, wenn die große Wenbe beginnt. Und die Dublenflügel find doch Zeichen bes Rabes, ber Bermehrung, bes immer machfenden Lebens.

In einigen Dörfern Ofterreichs ift es Brauch, Brot, Gier und Mehl an der Spite des Trauerzuges zu tragen. Was früher dem Toten galt, ift heut für den Pfarrer und Megner be-

ftimmt. Aber es ift bebeutfam, bag ein folder Brauch überhaupt noch lebt. Ginft diente bie Speife bem Bebachtnis. mablam Grabe, bas beute im Wirtshaus, baufiger aber im Trauerhaus gefeiert wirb. Beim "Troftbier" bebt mem Gigenschaften und Leiftungen des Toten befonders bervor. Gin Stuhl ift ihm freigehalten, jeber bentt fich ben Toten anwesend, teilnehmend an der Freundschaft ber anderen. In Babern reichte man Bregeln jum Totenmahl wie ju Allerfeelen (und auch ju Fasnacht) und bing fie auch ben Berftorbenen um bas Grabfreug. Bum Bier ober Bein gab es reichlich Braten. Gin anberes Bebad ber Totenfeier ift ber "Geelenfpis", ein Befefuchen, der wie ein achtteiliges Sonnenrad geflochten und an zwei Enben ichiffsahnlich jugefpist ift: bas Lebensrab im Zotenichiff. In ben Seelenspit ftedte man eine Bonigterge, bie folange brannte, bis ber Leichenschmaus vorbei mar und ber Geelenfpit an bie Dorfarmen verteilt murbe. Mit Licht und Erunt glaubte man, ben Toten in ben Rreis ber Feiernden jurudjubolen. In der Bretagne aber hat mem das Mahl noch vor dem Begräbnis um Mitternacht gehalten, um ben Toten jur Teilnahme einlaben ju tonnen, ebe er aus bem Baus getragen wurbe. Schon bas ift ein Gegenbeweis gegen bie Annahme ber Totenfurcht als Urface aller Begrabnisbrauche. So ift es auch verftändlich, bag bas Totenbier ober Graffbeer junachft rubig, aber bann immer froblicher verläuft. In Oftpreußen weiß man noch, bag dabei auch ber Zang ju feinem Recht tam. Erft wurde er feierlich gefdritten, allmählich aber

gewann leben und Freude ganz das alte Gesicht. Denn der Tote will sein Gebenken auch in ben froben und bunten Alltag getragen seben, weil er das leben mit all seiner Fülle bejahte. So wird das leben mit ihm verbunden ben bleiben: Die Kinder treten am Hochzeitstag an das Grab der Eltern, und sie bringen die Enkel, wenn sie ihre Namen bekommen. Die Gräber der Angehörigen gehören mit zu all dem, was die Heimat ausmacht, aber die Ehrfurcht vor dem Tod und die Jurchtlosigkeit vor dem Toten hat auch dem Toten ein Heimrecht im Leben seiner Verwandten gewahrt. —

#### Unfere Toten

Unsere gefallenen Rameraden leben im Gedächtnis des Wolkes als Worbilder, die neues Leben zeugen. Auch wir schmüden die Gräber, die Ehrenhallen der Toten unserer Bewegung. Über ihrem Grab hallen die Ehrensalven und klingen unsere Lieder. Rameraden und Führer sprechen an ihrer Bahre. Was dem Lebenden alle Opfer wert war, deckt unter dem schlichten Kranz den Sarg und begleitet den Toten in die Gruft: die Fahne. Die gleiche Gesinnung, die der Wolksbrauch beim Begräbnis des Bauern spiegelt, hat ganz von selbst die entsprechende Form gefunden als Ehrung für die Workämpfer des jungen Reiches.

# Schlußwort

So ficher es gelingen wird, flar erkanntes fremdes Blut auszumerzen und fernzuhalten, ebenfo gewiß muß es in Zukunft auch im Brauchtum gelingen, das flar erkannte Artfremde organisch zu überwinden und abzuhalten. Daß bie Woraussehungen dazu weltanschaulicher Art find, folgt aus den Befenszügen des Brauchtums pelbft.

Bans Strobel

Dies Buch ist aus der praktischen Arbeit gewachsen. Es will keine wissenschaftliche Arbeit sein, sondern ein Wegweiser für die suchende Jugend auf dem Weg, den wir in der Kampfzeit begannen. Damals griffen wir zurück auf das Brauchtum ferer Ahnen, um unserem Bekenntnis zu Blut und Boden in Wort und Brauch Ausdruck verleihen zu können. Wir konnten dazu nicht alles übernehmen, was einmal gestaltet und angefügt worden ist, nur das Eigenkümliche konnte den gleich gearteten Menschen in seiner Weltanschauung ansprechen und Brücken schlagen über Generationen und Jahrhunderte. Aber aus diesem Besinnen auf die verwandte Lebenshaltung unserer Worfahren wurde eine Erkenntnis der Wesensgleichheit aller deutschen Stämme in ihrem wesentlichen Wolkstumsgut. Ein Weg tat sich vor uns auf, der Aufgaben weist: die Einigung des Bolkes durch sein Brauchtum.

Stärkung des Volkes aber bedeutet die Pflege und Erhaltung seiner besonderen Art. Nur ein von frem drassigen Gedanken Art. Nur ein von frem drassigen Gedanken Brauchtum kann dem Volk Zielklarheit und Krast geben.

Sitte und Brauch unterscheiden und feststellen kann, mussen wir den Beginn wagen in der Gestaltung unseres Wollens. Unsere an großem Erleben reiche Zeit drängt nach geformter Außerung der allseitig erlebten, großen und ewigen Erkenntnisse, sie spricht alle schöpferischen Kräfte in unserer Jugend an. Diese Jugend aber denkt organisch. Sie sieht den

Reichtum in der Volksüberlieferung und will weiter bauen auf dem alten, bleibenden Fundament deutscher Lebensart.

So muß ihr Instinkt, ihr Artgefühl sie bei der Sichtung des Aberkommenen und der Planung des Neuen leiten, damit das neuerstehende Brauchtum so stark Ausdruck umserer Rasse und Weltanschauung wird, daß es den Instinkt und das Wollen der künftigen Generationen bildet und zu einer Einheit in Anschauung und Lat bindet. Denn diese erlebnismäßige Formung der jungen Generation des Wolkes zu einem Richt. die hild, zu einer bestimmten Lebens halt ung ist die edelste Aufgabe des Brauchtums. Es erhält die Achtung vor der völkischen Eigenart und wahrt so die Rasse des Wolkes. Jeden einzelnen spricht es richtunggebend in seinem innersten Wesen an und schafft damit die Woraussehung für die politische Geschlossenheit bei großen Entschungen, die das Geschick vom Wolke fordert.

Otto Schmidt schreibt:

"Nur felten ersteht einem Bolte ber gang große, überragenbe Führer. Bu allen Zeiten aber muß jene innere Richtkraft, jener Instinkt, fich bemahren und beweisen. Erft fo begreifen wir bie gange große Aufgabe einer Erneuerung des Boltstums.

Es geht bie Entideibung, ob ber ewige geiftige Mutterboben wieber jum feften Befit aller wirb; bamit aber fällt ju einem guten Leil auch die Entideibung barüber, ob das fast übergroße Wollen bes heutigen Geschlechtes vor ber Geschichte Dauer und Bestand haben wird.

Unfere Beit bat im Brandtum bes Bolles bas Beficht berauszumeifeln, bas bem Bollen bes beutigen Beschlechts entfpricht. Bir haben bem weltanfchaulichen Ringen unferer Lage ben ge-ftalteten Ausbruch zu verleiben."

Gewiß — Brauchtum wächst nicht von heute auf morgen Wie Bir brauchen unsere Aufgabe der Sichtung und Neuformung nicht zu übereilen. Wenn aber das Wachstum in seinen Ansähen vorhanden ist, kann und barf es nicht abgedrosselt werben. Sonst kann schließlich alles Leben verlorengegangen sein, wenn erst abgewartet wird, die sich die äußeren Umstände gebessert haben.

Für bas kulturelle Leben gelten biefelben Gefete, bie bie Bevölkerungspolitit beberrichen. Wir haben gefeben, bag bas Leben eines Boltes taum mehr ju retten ift, wenn einmal bas Bachstum, die Geburtengahl abgeschnitten wurde. Bur alles Lebendige gelten Bachstumsgesete. Bachft ein Wolf jenfeits ber Grenge und behnt es fich aus, mabrend bas benachbarte feine Bahl nur mühfam aufrecht erhält, fo ift balb ber Beitpunkt abjufeben, wo bas vermehrungsfreudigere Bolt ben geschwächten Raum ber Dachbarn burchfest und ichlieflich erobert. Der Lebenstampf fordert baber von jedem Bolt, daß es mit bem Wachstum des anderen Schritt balt. Rettet ein Bolt aber mit Mühe und Mot fein Brauchtum über die Zeiten weg, ohne daß es ständig mit neuer Lebenstraft gespeift wird, so wird bas Nachbarvolf mit natürlichem Geftaltungsreichtum burch fein lebendiges Boltstum eine ungeheuer werbende Rraft über die Grenze auf bas Wolt ausstrahlen, bas nicht bie gleiche tulturelle Werbetraft auszusenden vermag und fo nicht imftande ift, bie Baage ju halten. Dein, biefes lebensvolle Frembe wird in bem innerlich leer und arm gewordenen Raum lebendig aufgegriffen werben und bas Cand geiftig erobern.

Da aber alle Volkskultur Ausbruck ber Seele des Volkes ift, bat das Volk sein Leben zu Recht verwirkt, das nicht fähig ift, seine Volkskunst und sein Brauchtum lebendig zu erhalten.

Diese Bolkskultur ist gelebte Eigenart, gelebte Wigenart, gelebte Weltanschauung. Sie zeigt sich vor allem in der Lebensgestaltung, im Alltag, in der Familie, in der Besehung der Feste, der Wendepunkte des Johres und des Lebens.

Unsere junge Generation hat fich in ihrer Gelbsterziehung das tompromißlose Leben im Sinne tes Nationalsozialismus als erstes Ziel gesett. Diese haltung ist jedem BDM. Mädel und sedem hitlerjungen selbstverständlich. Sie gibt uns die Verechtigung, den Grundstein für den Neuanfang zu legen. Sie gibt uns die Maßstäbe für die Sichtung des Überlieserten, die Sicherheit des Instinkts. Diese Haltung muß eber sprechen als die Wissenschaft, weil sie die Vahn für die Neugestaltung weist.

Ihre Trägerschaft ist bas ganze Bolt, von dem man nicht Wissenschaftlichteit, sondern nur diese innere Erkenntnis verslangen kann.

Die Jugend I e bit bereits in den Fragen und Aufgaben, die das Buch anschneidet. Sie hat sich darin zurechtgetastet, hat Material zusammengetragen, sich daran begeistert und neue Wege in Anlehnung an die alten beschritten. Das Brauchtum und seine Geschichte wurde ihr dabei zum Spiegelbild des Wolksgeschicks, zur weltanschaulichen Schulung. Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen hat sie in ihrer nationalsozialistischen Weltanschauung bestärkt.

Aus solchem Beginnen, aus kleinen Einzelheften für die Schulung und aus der lebendigen Aussprache mit Rameradinnen aus allen Gauen ist hier das zusammengefaßt, was Antwort und Hilfe geben kann für die Brauchtumsarbeit unserer Jugend. Diese Jugend wagt das Gestalten, weil sie das Lebendige will. Sie will nicht von vornherein feste Vorschriften erlassen, sondern Mark sie in e sehen, die den Weg bezeichnen, der durch immer neue Steine vorwärts gedahnt wird, wenn wir selbst so weit gekommen sind.

Meinen Rameraden und Rameradinnen gebe ich die Arbeit in die Hand als eine Brücke von unserer politischen Arbeit zur Freude und zum Dienst am Brauchtum als einer Sicherung unseres Wolkstums und damit des Staates.

Ich bitte sie, wenn die Teilnahme an den angeschnittenen Fragen geweckt ift, selbst weiterzugehen und als Ergänzung auch die wissenschaftlichen Schriften heranzuziehen, vor allem das im Verlag Roehler und Amelang in Leipzig erschienene Quch von Dr. Hans Strobel: "Bauernbrauch im Jahreslauf" und die Schriften von SS.-Obersturmbannführer K. Th. Weigel aus dem Verlag Alfred Mehner, Berlin, ferner die Aufsähe von Prof. Dr. Wolfgang Schult in den NS.-Monatsheften und die Bücher von Prof. K. von Spieß, Prof. Georg Hüsing und Prof. Hans Hahne.

An manchem Material, das Gutes und Richtiges enthielt, mußte Kritit geübt werden webes Bieles willen: die Klarheit

ber Weltanschauung zu wahren, die allein ein neues Brauchtum entstehen lassen kann. Mit den Maßstäben der jungen Generation, mit dem Instinkt mußte der Weg gebahnt werden, den sie weiterzugehen gewillt ist, wenn die innere Überzeugung, die politische Aufgabe gewahrt und nicht verzettelt werden soll. Vielleicht wird dieses und jenes von wissenschaftlicher Seite beanstandet werden und einmal ergänzungsbedürftig sein, darauf kommt es aber heute nicht an, da es das Aufzeigen der Lebenslinie unseres Volkstums geht und um die Eroberung der gesamten Jugend für die Aufgaben an der Verewigung unserer Volksseele im lebendigen deutschen Brauch.

"Wer das Volk will, muß Brauchtum wollen. Brauchtum ist fest gefügte, ungeschriebene Ordnung einer wirklichen Geschriebene Ordnung einer wirklichen Gemeinsche aft, getragen vom alten Geschlecht, soweit es ein starkes und nicht ein weichlich gewordenes Geschlecht ist, das junge Geschlecht tragend, es an Treue
gewöhnend, bis es in die Reise gekommen ist, wo es
den Brauch nicht mehr als Zwang und leere Form empsindet, sondern ihn als die in Jahrhunderten und Jahrtausenden angesammelte Lebensweisheit der Boranges
gangenen erkennt. Das Gegenteil ist Willskür! —

Brauchtum ist praktische Grenzbefestigung des Wolkstums." Wilhelm Schloz

## Inhaltsverzeichnis

| Worwort                                                                                                                 | 5        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Einführung                                                                                                              | 7        |
| Das Jahr als Sinnbild ewigen Waltens                                                                                    | 9        |
| Der Wille jur Bollseinheit mar Ausgangspunkt unferer Brauchtumsarbeit                                                   | 9        |
| Furcht unferer Begner vor ber religiöfen Rraft unferes beutschen Brauchtums                                             | 12       |
| Aus bem Bauerntum ermachft immer wieber bas Brauchtum als Antwort auf bie Ertenntnis ber großen Befetmäßigfeit          |          |
| allen Geschehens                                                                                                        | 14       |
| Sinnbild statt Abbild                                                                                                   | 18       |
| Bon ben brei Jahreszeiten und ben brei Runengeschlechtern                                                               | 21       |
| Die Runenreihe und ibre Bedeutung                                                                                       | 24       |
| Bon ber Einwirkung des Mondes auf Zeitrechnung und Brauch Bon den brei hauptzeiten, ben brei Reichen und ber göttlichen | 29       |
| Bestrunt, Jestmahl und Spiel als alte Bestandteile ber Beier-                                                           | 33       |
| Die Geschichte ber alten Brauche nach ber Zeitenwende                                                                   | 38<br>42 |
| Das Jahr im Brauch                                                                                                      | 49       |
| Beihnachten - bie große Feier bes Lebens                                                                                | 50       |
| Die Schwelle ber Zeit                                                                                                   | 50       |
| Aberlieferung                                                                                                           | 52       |
| Weutsches Brauchtum der Lesnachte                                                                                       | 54       |
| Bon ber germanischen Teftzeit und ber tirchlichen Zeitrechnung Die Mütternacht und ber Perchtenzug                      | 56<br>58 |
| Die Borlaufer der beiligen brei Konige in Mythos, Marchen                                                               |          |
| Bon ber Wandlung in ber Matur, vom wilden Jager, von ber                                                                | 61       |
| Frau Solle und der Gonnenwendschleife                                                                                   | 63       |
| Indogermanen                                                                                                            | 67       |
| Die Verbindung germanischer Gebanten mit der driftlichen Uberlieferung in den Gestalten bes Weihnachtsmannes und bes    |          |
| Chriftindes                                                                                                             | 69       |
| Geburt, Leben und Tob biefes Kindes find Sinnbild unferes und bes himmlischen Schidsals                                 | 73       |
| Urfprung und Beschichte des Beibnachtsbaumes                                                                            | 77       |
| Bon Beihnachtsppramide und Rinjesbaum und ihren Ginn-                                                                   |          |
| bilbern                                                                                                                 | 81       |
| Bom Jeftgericht, Wafferbrauch und Jeuer in ber Weihnachts-                                                              | 88       |

| Anregungen für bie Musgeftaltung ber Borweihnachtszeit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| der Gruppe und babeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90                |
| Der heilige Abend als Feier bes Haufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94                |
| Altjahrsabend, Deujahr und Grogneufahr führen icon bin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| über in bas Borfrühlingsbrauchtum ber Jasnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90                |
| Fasnacht und Dummenfcang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                |
| Die Jasnacht ift ein hochzeitliches Borfrühlingsfeft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Das Lebenaufweden burd Rutenichlag, Schellengeton unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.               |
| Bafferbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                |
| Wom Flachsbrauch und ber boppelten Beftalt: ber Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                |
| Woban als "Wilber Mann" und Erbebar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110               |
| Bom Mecht ber Beischeganger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112               |
| Alter und Bedeutung von Tiermasten und Teufelslarven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113               |
| Bom Binteraustreiben, Mugefpiel und Cang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110               |
| Stadt und Land in ihrer Ginwirkung auf Jasnachtsbrauch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Beginn und Dauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119               |
| Bon Berboten und hinweisen auf bas Alter ber Brauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                |
| Die Reihenfolge ber Brauche in Spergau, Eljach und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Billingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124               |
| Bom Afdermittwoch und bem Juntenfonntag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 128               |
| Das Todaustreiben und das Sommeranfingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130               |
| Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133               |
| Oftern - ein altes germanisches Frühlingsfeft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133               |
| Bon Ofterrute, Rrang und Werderune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Borofterliche Rampf- und Leidenszeit in Bezug auf Marchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139               |
| constitute munti. und reibeusteit in Seltig unt Dietaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170               |
| Und Mpthos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 138               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142               |
| Vom Walburgmpthos und den Wallburgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144               |
| Bebeutung des Oftereies und die Gierbrauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148               |
| Bom Ofterhasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 154               |
| Ofterlicher Werbebrauch, Speise und Spiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157               |
| Das Ofterfeuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 159               |
| Beitwechsel und Geschichte bes Ofterfeftes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162               |
| Oftern im Lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166               |
| Feiern unterm Daibaum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172               |
| Der Maibeginn mar von feber Boltsfeft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173               |
| Der erfte Dai als Chrentag ber beutschen Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180               |
| Alter Pfingstbrauch "maias et orcum"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 183               |
| Wom Maibaum, Wettkampf und Spiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189               |
| Pfingftfang und Pfingftfeuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195               |
| Pfingften in ber DJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 197               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Commersonnenwenbe - bas Beft ber beutschen Jugenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| This Common to the state of the | 198               |
| Die Sonnenwende - eine politische Feier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198               |
| Mpthos und Spiel um die Sonnenwende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198               |
| Mpthos und Spiel um die Sonnenwende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198<br>201<br>207 |
| Mpthos und Spiel um die Sonnenwende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198               |

| Der Erntebeginn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217<br>217                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| This takes Blanks and his Bundalane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
| Die lette Garbe und die Erntefrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220                                                                                                          |
| Bon der Kartoffelernte und ber Weinlese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 224                                                                                                          |
| Die Rirmes - ein berbftliches Boltsfeft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 226                                                                                                          |
| Der Tag bes deutschen Bauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 229                                                                                                          |
| Lotengedenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 231                                                                                                          |
| Der Langemard-Tag und ber 9. Movember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235                                                                                                          |
| Wir tragen bie Fadel von Cangemard weiter!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 235                                                                                                          |
| Bom Lichtertragen und ber Martinegans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240                                                                                                          |
| Der Lebensring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 245                                                                                                          |
| Meugeftaltung nach alten Ginnbildern ift notwendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 245                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Geburt und Mamengebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 248                                                                                                          |
| Lebendige Überlieferung vom Lebenswaffer, Storch und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Lebensbaum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 248                                                                                                          |
| Patengeschente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 251                                                                                                          |
| Auswahl und Bebeufung ber Paten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253                                                                                                          |
| Frembe Sitten und germanifcher Brauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254                                                                                                          |
| Rinbheit, Firmung und Ronfirmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 258                                                                                                          |
| Meue Lebensgliederung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Dochzeitsbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 263                                                                                                          |
| Die Che verpflichtet uns bem Bolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 263                                                                                                          |
| Werbung und Sochzeitsvorbereitung im Boltsbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 265                                                                                                          |
| Bom Polterabend und Rammerwagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269                                                                                                          |
| South Potternound and Standard thangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207                                                                                                          |
| 3) face Transaca had some Parkeridal affec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777                                                                                                          |
| Bom Kirchgang bis jum Sochzeitstaffee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272                                                                                                          |
| Lang und Spiel im Sochzeitsbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277                                                                                                          |
| Lanz und Spiel im Hochzeitsbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
| Tang und Spiel im Hochzeitsbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277<br>281                                                                                                   |
| Tang und Spiel im Hochzeitsbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277<br>281<br>285                                                                                            |
| Tang und Spiel im Sochzeitsbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277<br>281<br>285<br>285                                                                                     |
| Tang und Spiel im Sochzeitsbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277<br>281<br>285<br>285<br>285<br>287                                                                       |
| Tang und Spiel im Sochzeitsbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292                                                                       |
| Tang und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten jur Neugestaltung Lotenehrung Ehrfurcht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Totenschiffe in Brauch und Sage Bon "Todankundern" und Bräuchen im Trauerhause Begräbnis und Gedächtnisseier                                                                                                                              | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296                                                                |
| Tang und Spiel im Sochzeitsbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292                                                                       |
| Tang und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten jur Neugestaltung Lotenehrung Ehrfurcht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Totenschiffe in Brauch und Sage Bon "Todankundern" und Bräuchen im Trauerhause Begräbnis und Gedächtnisseier                                                                                                                              | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296                                                                |
| Tang und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten jur Meugestaltung  Lotenehrung Ehrfurcht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Lotenschiffe in Brauch und Sage  Von "Todankündern" und Bräuchen im Trauerhause Begräbnis und Gebächtnisseier Unsere Toten                                                                                                               | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296<br>299<br>300                                                  |
| Tanz und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten zur Neugestaltung  Totenehrung Ehrsucht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Totenschiffe in Brauch und Sage  Bon "Todankündern" und Bräuchen im Trauerhause Begräbnis und Gedächtnisseier Unsere Toten                                                                                                                | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296<br>299<br>300<br>305                                           |
| Tanz und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten zur Neugestaltung  Lotenehrung Ehrfurcht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Totenschiffe in Brauch und Sage  Bon "Todankundern" und Bräuchen im Trauerhause Begräbnis und Gedächtnisseier Unsere Toten  Schlußwort  Anhang Inhaltsverzeichnis                                                                        | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296<br>299<br>300<br>305<br>305                                    |
| Tanz und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten zur Neugestaltung  Lotenehrung Ehrfurcht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Lotenschiffe in Brauch und Sage Bon "Todankündern" und Bräuchen im Trauerhause Begrähnis und Gedächtnisseier Unsere Toten  Schluswort  Anhang Inhaltsverzeichnis Stichwortverzeichnis                                                    | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296<br>299<br>300<br>305<br>305<br>308                             |
| Tanz und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten zur Neugestaltung  Ehrfurcht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Totenschiffe in Brauch und Sage  Bon "Todankündern" und Bräuchen im Trauerhause Begräbnis und Gedächtnisseier Unsere Toten  Schluswort  Anhang Inhaltsverzeichnis Stichwortverzeichnis Berzeichnis der Abbildungen                                   | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296<br>299<br>300<br>305<br>305<br>308<br>310                      |
| Tanz und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten zur Neugestaltung  Lotenehrung Ehrfurcht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Lotenschiffe in Brauch und Sage Bon "Todankündern" und Bräuchen im Trauerhause Begrähnis und Gedächtnisseier Unsere Toten  Schluswort  Anhang Inhaltsverzeichnis Stichwortverzeichnis                                                    | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296<br>299<br>300<br>305<br>305<br>308                             |
| Tanz und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten zur Neugestaltung  Lotenehrung Ehrfurcht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Lotenschiffe in Brauch und Sage Bon "Todankündern" und Bräuchen im Trauerhause Begräbnis und Gedächtnisseier Unsere Toten  Schlußwort  Anhang Inhaltsverzeichnis Stichwortverzeichnis Berzeichnis der Abbildungen Schristumsverzeichnis  | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296<br>299<br>300<br>305<br>305<br>308<br>310<br>311               |
| Tanz und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten zur Neugestaltung  Lotenehrung Ehrsurcht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Totenschiffe in Brauch und Sage Bon "Todankundern" und Bräuchen im Trauerhause Begräbnis und Gedächtnisseier Unsere Toten  Schlußwort  Anhang Inhaltsverzeichnis Stichwortverzeichnis Berzeichnis der Abbildungen Schrifttumsverzeichnis | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296<br>299<br>300<br>305<br>305<br>308<br>310<br>311<br>313        |
| Tanz und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten zur Neugestaltung  Totenehrung Ehrsurcht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Totenschiffe in Brauch und Sage Bon "Todankundern" und Bräuchen im Trauerhause Begrähnis und Gedächtnisseier Unsere Toten  Schlußwort  Anhang Inhaltsverzeichnis Stichwortverzeichnis Berzeichnis der Abbildungen Schristumsverzeichnis  | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296<br>299<br>300<br>305<br>305<br>308<br>310<br>311<br>313<br>328 |
| Tanz und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten zur Neugestaltung  Lotenehrung Ehrsurcht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Totenschiffe in Brauch und Sage Bon "Todankundern" und Bräuchen im Trauerhause Begräbnis und Gedächtnisseier Unsere Toten  Schlußwort  Anhang Inhaltsverzeichnis Stichwortverzeichnis Berzeichnis der Abbildungen Schrifttumsverzeichnis | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296<br>299<br>300<br>305<br>305<br>308<br>310<br>311<br>313        |
| Tanz und Spiel im Hochzeitsbrauch Möglichkeiten zur Neugestaltung  Totenehrung Ehrsurcht, nicht Furcht vor dem Tode kennzeichnet den Germanen Grabhügel und Totenschiffe in Brauch und Sage Bon "Todankundern" und Bräuchen im Trauerhause Begrähnis und Gedächtnisseier Unsere Toten  Schlußwort  Anhang Inhaltsverzeichnis Stichwortverzeichnis Berzeichnis der Abbildungen Schristumsverzeichnis  | 277<br>281<br>285<br>285<br>287<br>292<br>296<br>299<br>300<br>305<br>305<br>308<br>310<br>311<br>313<br>328 |

### Stidwortverzeichnis

Abvent 55
Abventstranz 89
Altweiberfasnacht 109
Altweibermühle 109
AntlagiEi 150
Aperschnalzen 105
Aschermittwoch 104
Aufgebot 267

Bächtelbufden 79 Balber, Balbur, Balbr 40, 74, 201 ff Balberbraue 206 Balberspiel 205 Baltenfrem 18 Waum 36 ff, 51, 66, 77, 122, 136, 189, 207, 223, 246, 250, 288 Wegräbnis 296 Wenpelrite 125 Wiochfest 178 Brautfrang 272 Brautkrone 272 Brautichachtel 276 Brautwagen [. Kammerwagen

Chriftfinb 71 ff Claufenbaum 37

Damonenglauben 12 ff Difen f. Nornen

Ehe 263 ff
Eierbrauche 149 ff, 184
Einsegnung 259
Eljach, Jasnacht in 125
Erbsbar 110, 127
Erntebeginn 217
Erntebrauche 217 ff
Erntebanktag 229

Erntetrone 221 Erntetanj 223 Essen (Fest., Mahl) 38, 88, 158, 208, 244, 276, 298

Sasnacht 101 ff Belszeichnungen, fcmebifche 103 Fensterln 266 Jeuer (.brauch, Blamme) 34, 50, 89, 128 ff, 159 ff, 176, 196, 208 Jeuerraber 129, 161 Feuerzeugung 188 Firmung 259 Figeln f. Stiegen Flacksbrauch 107 Forseti 203 Frepr 75 Fritta 64, 71 Fronleichnamsprotession 192 Kunka 196 Junta-Ber 196 Buntenfonntag 129 Futhark 20ff

Gänfereiten 117
Geburt 248 ff
Gefpenfterfurcht 12 ff
Glafir, Bain 78
Glafiswellir 78
Gleichsteber 260
Grabbeigaben 388
Grabkreuze 291
Grabftätten 287
Gründonnerstag 164

Habergeiß 226 Bahnenwettkampf 117 Hahnfangen 224 Hatentreus 28 Harte, Frau,

f. Frau Bolle Debamme 257 Beischegang 112, 241 Belgi 67, 74 ff, 203 ff Belgispiel 205 Derrenfastnacht 119 Bere 142, 145, 179 Hillig 267 DISB 69 Dochzeit 263 ff Pochzeitebitter 268 Dochzeitebräuche 266 ff Hochzeitsmahl 276 Bolle, Frau 34, 58 63 ff, 71, 87, 103, 108, 249 Bunengraber 287

Jng 22 Isen f. Wornen

Johannisbräuche
207 ff
Johannisfek 211
Johannis-Bogelschießen 205
Julbock 87
Juleber 75
Juleber 75
Julflapp 93
Jultlapp 93
Jultlapp 93
Jultlapp 90
Julmahl

Raffeehochjeit 277
Ralenber 52
Rammergang 281
Rammerwagen 271
Rarneval 102
Rartoffelernte 224
Rarwoche 164
Riltgang, f. Fensterln
Rinbeln f. Stiepen
Rinberbaum 251
Rinblesbrunnen 249

Kinjesbaum 83 Rirchweih Rirmes 226 ff Anaelaette 258 Rornaufweden 105 Kornhahn 84 Kräuterbrauch 206 Rrangreiten 192 Rududeruf 165

Laid 40 ff, 140 Langemare 235 ff Langemard-Maric 238 Laufleuchter 81 Laufnarr 106, 118 Lebensbaum 246, 250, 292 Lebenslicht 246 Lebensrute 105, 136 Lehnausrufen 174 Leichenbitter 295 Leidenfdmaus f. Totenmabl Lengaufweden 105 Lengflopfen 165 Lichterzüge 241 Liftinae, Spnobe von 46, 286 Loti 51, 61, 145, 201 Losnachte, -tage 54

Luziabraut 60 Marchen 17, 32, 34, 138 ff, 149, 179, 246 Maibaum 178, 189 Maibrauch 173 ff Maien 174 Maienbuben 273 Maifeier 172 ff Maitonigin 175, 188, 195 Maileben 174, 195 Maipaar 175 Maimaffer 177 Maisug 177 Maja 188

Lügbe 161

Malfreus, Anbreastreuj 18, 54 Martinsgans 243 Martinstag 241 ff Mismosquoft 207 Mithrastult 53 Mittfommerftangen 207 Mond 29, 35, 140, 155 Mütternacht 58

Dlääsmaric 195 Marrengericht 116 Marrenschiff 103 Marrensprung 128 Marrojunft, Marrenjunft 116, 118 Meujabr 96 ff Meunerlei-Gericht 88 Mornagest 67 Mornen, Difen 50, 58 Mornenbrunnen 37

Phalsrune 65 Ostara 142, 148 Ofterboor 140, 158 Ofterei 149 Ofterfeuer 159 ff Ofterbase 154 ff Ofterlamm 144 Oftern 133 ff Osterräber 161 Ofterrute 136 ff

Osterstil 163

Dalmen 137 Palimpaasch 137 Paffahfest 163 Paten 251 ff Patengeschenke 251 Pelimärte 243 Perchten, -jug, Perchta 58 ff, 103 Pfingstbrauch 183 ff Pfingsten 183 ff Pfingstquad 185 Pfingstritt 192 Maleen, Jungfrau 141 | Polterabend 270

Quefte 38, 193 ff Queftenberg 193

**Rad** 18 Mauhnacht 58 Mingreiten 190 Roggenmuhme 219 Rot-Ei 151 Rüpeltanz 119 Runen 19 ff Runenkalenber 23, 33 Ruprecht, Rnecht 64 Rutenichlagen 104

Schembart 115, 121 Chiffetarren f. Rarneval Schimmelreiter 71 ff Somadofter-Rute 136 Schnabbock 72 Schuddig 113 ff, 125 Schütenfeft 190 Shuftertang 278 Schwärzen 104 Schwerterfang 119 Geelenspit 298 Gilvester 96 ff **©**0₹ 53 Commeranfingen 130 Commerfonnenmende 198 ff Connenwagen 103 Connenwende 63, 93, 198 ff Connwenbfeuer 208 Spergau, Josnacht in 124 Spiel (Beft- ufm.) 40 ff, 116, 151 ff, 158, 194, 205, 224, 228, 277 Spinnftuben 244 Steinsehungen 287 Sterbeterze 294 Stiepen 80, 136 Stoppegoos 108 Stord 34, 65, 108, 250, 276

| Zaganrufer 125      |
|---------------------|
| Zang 119, 195, 209, |
| 223, 278            |
| Laufe 256 ff        |
| Liermasten 113 ff   |
| Tobankunder 292     |
| Zonnenreiten 159    |
| Zotenbaum 288       |
| Totenbier 298       |
| Totenbretter 291    |
| Totenferge 233      |
| Totenfurcht 285     |
| Lotentrone 296      |
| Zotenmahl 234, 298  |
| Lotenichiff 289     |
| Totensonntag 240    |
| Totenwacht 296      |
| Trauung 263         |
| Tremfenfeft 191     |
| Trojaburg 28, 170,  |
| 195                 |
| Trunt (Seft., Um-   |
| u(w.) 38, 88, 158,  |
| 92                  |

Willingen, Jasnacht in 127 Bogelichiegen 190

195, 274, 298 Tunfcheren 81

Mäphaut 99 Malbert, Walburg 145, 157, 165, 176, 178 Walburgisnacht 145 Wallburgen 146 Waffer (.brauch ufm.) 35, 89, 107, 184, 208, 289 Waulroggen 220 Beiberfagnacht 123 Beihnachten 49 ff Weibnachtsbaum 66, 77 ff Beibnachtsmann 70

Weihnachtsppramide 81 ff Meingeiß 226 Weinlese 225 Weltenbaum (Weltenefche, Pgbrafil) 36, 79 Werbebrauch 157 ff Werbung 266 Wilbe Mann, ber 110, 186 Wimpelweihe 210 Winteraustreiben 130 Winterverbrennen 122 Wodan 70 ff, 110, 233, 243 Muefcht 111, 128 Pgdrafil f. Weltenbaum Bempern 106

Bergeichnis ber Abbilbungen Einband: Maibaumfrone

3mölften (-brauch)

# Umichlag: Lebensring mit ben Ginnbilbern ber Jahreszeiten

8, 14 Rronftangen aus Dalarne

Seite:

Bergierung eines Bausgiebels 18 in Böfingfelb (Lippe), 1628 Das Jahresrad (Oben: Som-19 merfonnenwende, unten: Winterfonnenwenbe, linte: Berbft,

(Someben)

rechts: Frühling) 23 Die alte gemein-germanifche Runenceihe im Ralender eine auf Grund der bäuerlichen Runenstabkalenber und Runenicheiben aufgestellte Reichnung

29 Bretter einer Trube aus Elm, Rreis Bremervorde, 1747 36, 38, 48 Alte Giebelgeichen 32, 42 Dachtrube aus Graubunben Der Lebensbaum mit Dir-51

fden (Bolfetunftmotiv)

Geite: 59 Halmftaffan aus Björto

(Odweden) 60 Geftalten aus bem Juljug 66, 72, 75 Alte Weihnachteluchenformen: Frau Bolle, Schimmelreiter, Juleber 73 Ropf eines pommerichen

Schnabbocks 82 Einfache Weihnachtsppramibe 84 Friefifder Rinfesbaum

86 Meues Beibnachtsgebad nach alten Motiven: Tiere aus ben brei Reichen

89, 93 Alte Weihnachtstuchen in Sinnbilberformen

Meuer Beibnachtstuchen nach 9I altem Motiv: Zeitknoten

95 Strobwidder und Strobfigur (Schweben)

Ceite: 98 Meuer Beibnachtstuchen nach Bolfstunftmotiv: Bogel auf bem Lebensbaum, ber aus ber Mondicale machft 111 Commer- und Winterkegel im Beftjug 114 Eljacher Schuddig (Bolgichnitt von Ermin Rrumm, Eljach) 125 Eljacher Laganrufer (holj-

idnitt von Cewin Krumm, Eljach) 126 Das Laganrufen in Eljach (Zeichnung v. Erwin Krumm,

Eljach)

133, 148 Bemalte Oftereier 134 Beftalten Dftergang 166 Bregelträger 190 Bolgvogel (Deutsche Bolts-

tunst) 198, 201, 211, 213, 217 Ginnbil-

bäumen Ein Teil ber Beichnungen biefes Buches ift nach folgenben Borlagen

ber aus beutider Bauerntunft 207, 208 Geftelle von Mittfommer.

Geite:

214 Plan einer Aufftellung jur Sonnwendfeier 225 Weingeiß aus bem Bingerfestjug

229 Ropfidmud ber Rube beim Almabtrieb

231 Schmiebeeifernes Grabfreug aus Lübed 249 Bauernwiege

261 Dreigrmiger Leuchter in Form ber Manrune

262 Motiv aus bäuerlichem Brautfomud 267 Webetamm aus Rügen 276 Rindermann und Storch aus

der Brauticachtel 280 Giferner Reffelhaten aus Mieberfachfen

286 Westgotifder Grabftein 291 Schmiedeeifernes Brabtreus mit Connenfinnbilbern 295 Totenfrone

angefertigt: C. 8, 14 nad Borlagen aus bem Morbifden Dufeum, Stodholm; S. 18, 29, 66, 72 nach Zaborsto, "Urvätererbe" Abb. 642, 240, 436, 420;

3. 23, 207, 208 nach Borlagen in ber Ausstellung "Deutsches Abnenerbe", Berlin; S. 42, 51, 73, 249, 262, 267, 276, 280, 286, 295 nach Berlagen aus

bem Deutschen Wolfstunde-Mufeum, Berlin; 6. 59, 95 nach Milsfon, "Beftdagar och Barbagar"; 8. 60, 111, 134, 166, 225 nach B. Sabne, "Jahreslauf";

S. 84 nach Samtens, "Miederfachfen" 1931; 8. 86, 91, 98 nach "Der Falle" 1931, Deft 5/6.

### Benuttes Odrifttum

"Mabel voran!" Schulungsbriefe bes BDM. 1934-1936 Die beutiche Canbfrau" Berlin 1935-1936 Sammlung Thule Alte norbifde Dichtung und Profa. Dieberichs, Jena "Morbifde Marden" Dieberiche, Jena 1922 "Jelanbifde Darden" Dieberiche, Jena 1923

Buffe, Bermann Eris "Alemannifde Bollsfaftnacht" aus "Mein Beimatland", Freiburg 1935

Eraß, E. "Deutsches Brauchtum im Jahreslauf" Leipzig 1935

- "Deutsches Brauchtum im Lebenslauf" (Dit Bot-

behalt)

Grimm, "Rinber. unb Sausmarden" Meclam, Leipzig "Deutfche Sagen" berausgegeben von D. Soneiber. Deutsches Berlagshaus Bong, Berlin - Leipzig

Damtens, Freert Depe "Ein friefifder Beibnachts-

Babne, Bans "Bon beutichem Jahreslauf unb Brauch" Dieberichs, Jena 1926

Danfen, Wilhelm "Der bauerliche Lebenstreis" Schrif-tenreibe "Deutsches Boltsgut", Berlin 1934 (Mit Borbehalt)

Bufing, Georg "Die beutfden hochgezeiten" Wien 1927 - und Emma "Caiche und Lieder" Bien 1932

Rummer, Bernharb "Midgards Untergang" 2. Auflage, Leipzig 1935

Luers, Fr. "Sitte und Brauch im Denfcenleben" Munden 1926 (Mit Borbehalt)

Reuther, Otto "Der Boggolore" Münden 1935

Somibt, Being "Das bauerliche Jahr" Schriftenreibe "Deutsches Bolfsgut"

Somibt, Otto "So jum Tange führ ich Dich" Stuttgart - "Der Schiffmann, ein Bekenntnis nordischer Geifteshaltung" Berlin 1935

Sonaid Carolath, Ina, Prinzeffin von "Runenbentmaler" Urquell-Berlag, Dublhaufen/Th.

Souls, Bolfgang "Zeitrechnung und Beltorbnung" Leipzig 1924

- "Dftern" MS.-Monatsbefte 1935 Beft 61

- "Beibnacht en" DO.-Monatshefte 1935 Deft 69

- "Balber" DO.-Monatshefte 1935 Beft 59

Spamer, Molf "Deutiche Jaftnachtebrauche" Dieberiche, Jena 1936

Spieß, Rarl von "Deutsche Boltstunbe als Erfolie-

Berin beuticher Rultur" Berlin 1934 - "Bauerntunft, ibre Art und ihr Sinn" Berlin 1934

Strobel, Bans "Brauchtum und Sitte bes beutichen Bolles" Langenfalja 1936

- "Entlonfessionalisierung bes Brauchtume" "Wille und Dacht" heft 18

- "Germanisches Erbe im beutschen Beibnachtebrauchtum" "Bille und Dacht" Beft 24

Beigel, Karl Theodor "Lebenbige Borgeit rechte und linte ber Canbftrage" 1934

- "Runen und Ginnbilber" 1934

- "Durnberg, Frantenlanb, Deutschlanb" 1936

Birth, hermann "Basheiftbeutfch ?" Jena 1931 (Dit Bor-

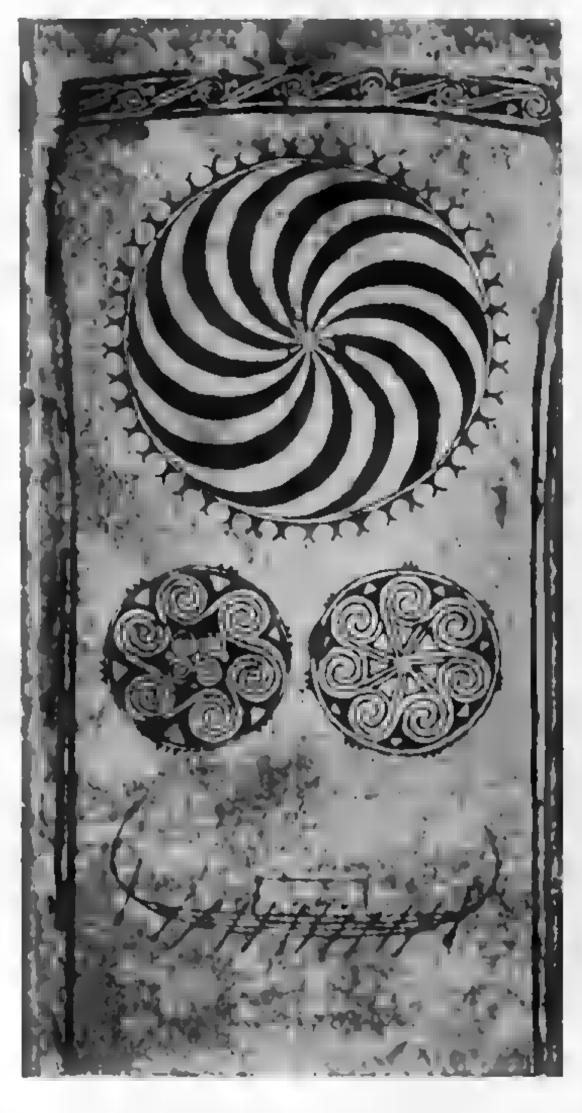

Brabftein eines Bitingers aus Brotpela



Die Spinnerin (Fran Solle), Beibnachteludenform aus ber Aurmart



Blacheichwingen aus Monchsgut (Rugen)



Mangelbrett (Sannover)



Fachwerfhaus in Unter-Effeld (Grabfeld)





Trojaburg in Steigra (Unstrut)



Maibaum aus Mördlingen

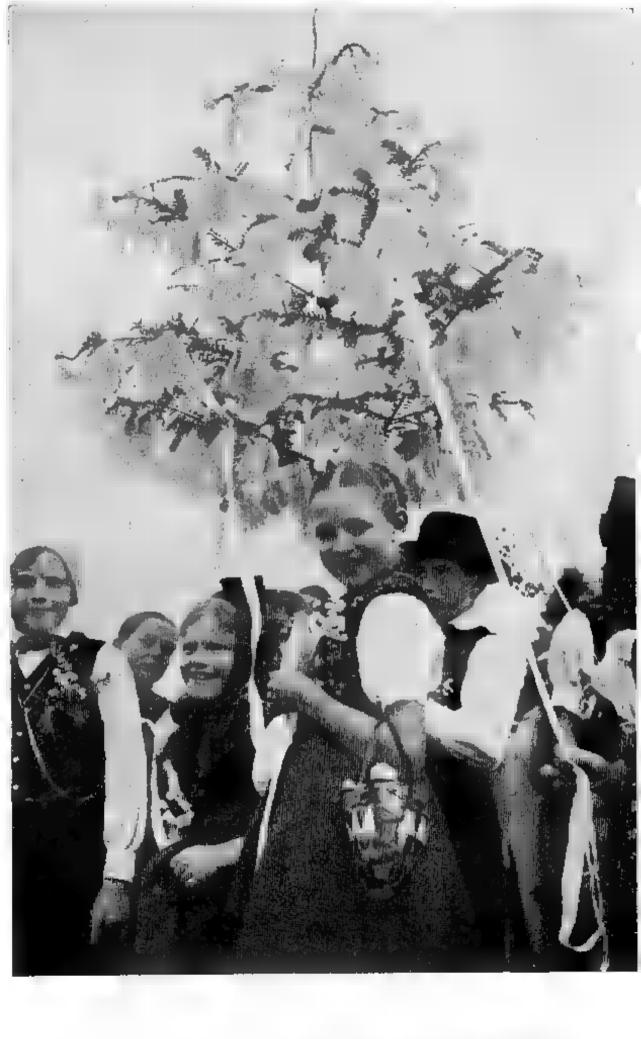

Rinder aus dem Sochschwarzwald mit hochzeitsmaien

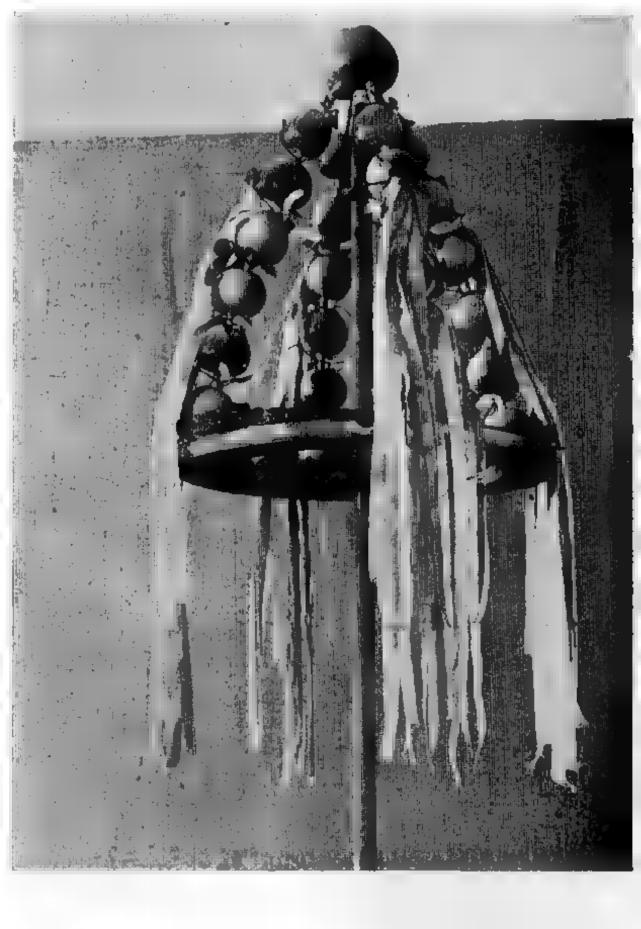

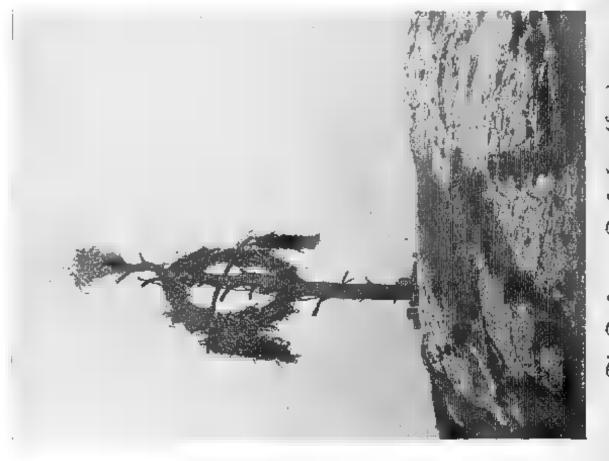





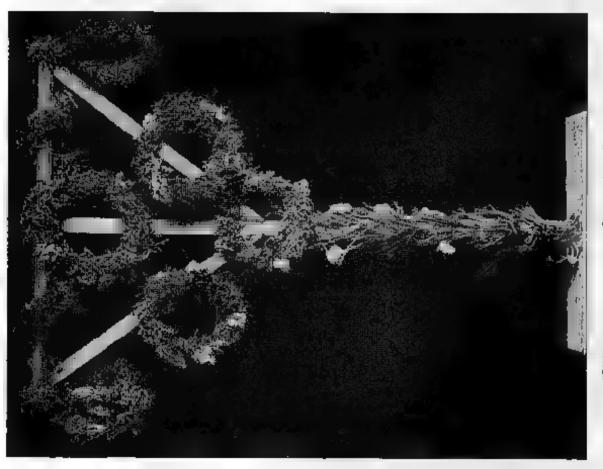





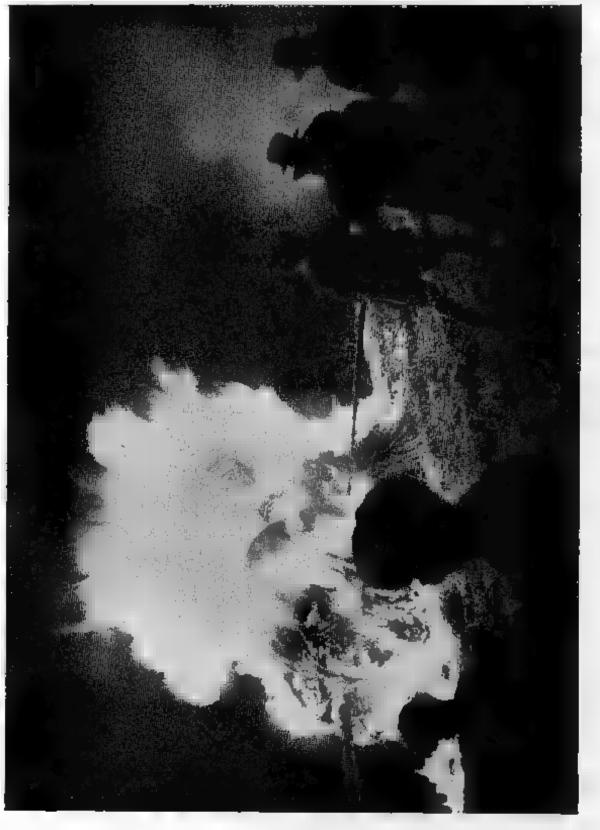

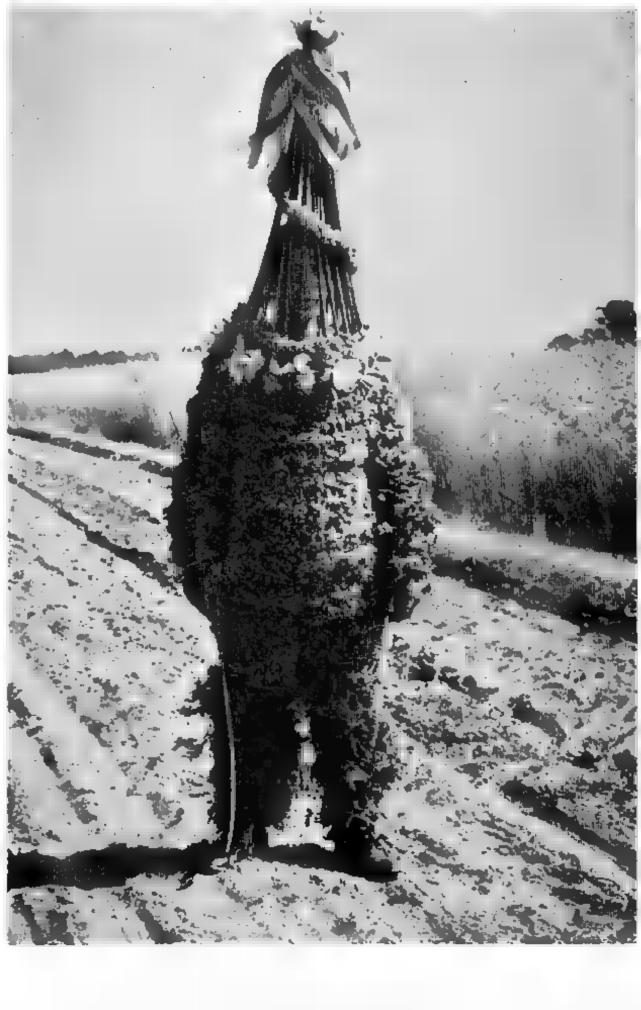

Der "Johanne", ein tornblumengeschmückter Reiter als Sommerfinnbilb in Cafel (Kurmart)



Weihnachtsppramide aus der Kurmark

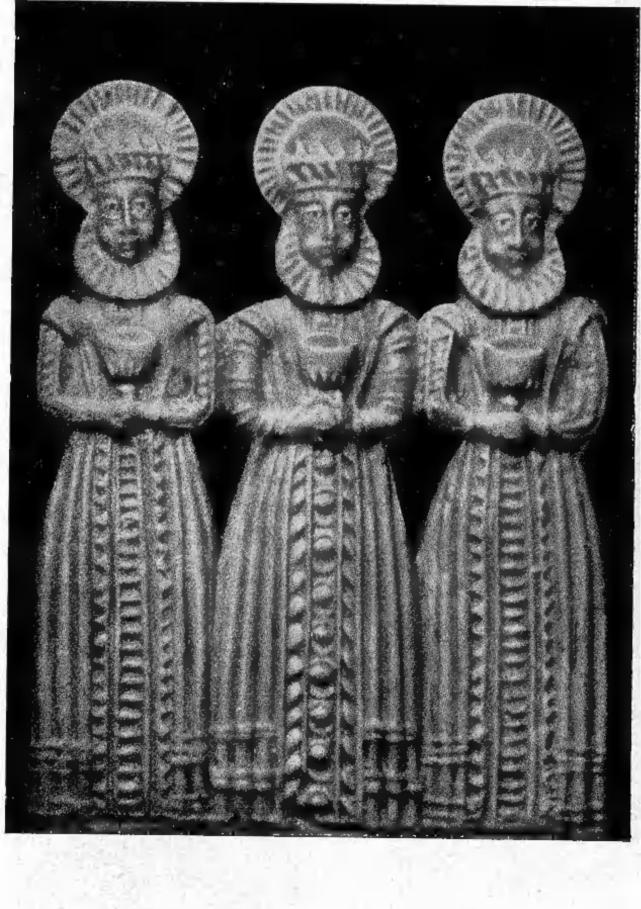

Beihnachtslebkuchen (Bapern), die "drei heiligen Dabeln"
durftellend



Frute



#### herkunft der Lichtbilder

| Seite 3 | 313 |         |   |   |   | è |   | Gotlandisches Museum, Wisby                             |
|---------|-----|---------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|
| Seite 3 | 314 |         | • |   | - | Þ | • | Candesstelle Kurmark f. dtich. Bolts- forschung, Berlin |
| Seite 3 | 115 | (oben)  |   |   |   |   |   | Staatl. Mufeum f. dtich. Bolfstunde, Berlin             |
| Geite 3 | 116 | (oben)  |   |   |   |   |   | R. Th. Weigel, Berlin                                   |
| Geite 3 |     |         |   |   |   |   |   |                                                         |
|         |     |         |   |   |   |   |   | Dieter Evers, Potsbam                                   |
| Seite 3 | -   | _       |   |   |   |   |   |                                                         |
| Seite 3 |     |         |   |   |   |   |   | Lebrer Baur, St. Margen/Schwarzwald                     |
| Geite 3 |     |         |   |   |   |   |   |                                                         |
| Citte 5 |     |         | + | • | • | • | 1 | Verlin                                                  |
| Seite 3 | 120 | (links) | 1 | ٠ |   | 4 |   | Sammlung "Deutsches Uhnenerbe" E. V., Berlin            |
| Seite 3 | 20  | (redite | ) |   |   |   |   | R. Th. Weigel, Berlin                                   |
|         |     |         | - |   |   |   |   | Sammlung "Deutsches Ahnenerbe" E. B., Berlin            |
| Seite 3 | 21  | (red)ts | ) | 1 | 0 | Þ |   | Sammlung "Deutsches Ahnenerbe" E. B., Berlin            |
| Seite 3 | 22  | (links) |   |   |   |   | : | Sammlung "Deutsches Ahnenerbe" E. B., Berlin            |
| Geite 3 | 122 | (rechte | ( |   |   | , | ÷ | Mus de Graft, "Palmpaafd"                               |
| Geite 3 |     |         |   |   |   |   |   | Meinhard Fenste, Berford                                |
| Geite 3 |     |         |   |   |   |   |   | Landesftelle Rurmart f. bifch. Bolts-                   |
| - Citt  | ~ 1 |         | • |   |   | • | • | forschung, Berlin                                       |
| Seite 3 | 25  |         |   |   |   |   | ٠ | Landesstelle Kurmart f. dtich. Bolts-                   |
| Seite 3 | 26  |         |   |   |   |   |   | Sammlung E. Cbenbod, Munchen                            |
|         |     |         |   |   |   |   |   |                                                         |

## Berkunft ber Zeichnungen

Erwin Krumm, Eljach

Die Zeichnungen dieses Werkes sowie den Umschlag und das Einbandbild fertigte

Beiner Rothfuchs, Leipzig

Die Zeichnungen auf den Seiten 19, 95 (links), 148, 214 fertigte Dieter Evers, Potsbam

Die Holgschnitte auf ben Seiten 114, 125 und die Zeichnung auf Seite 126 fertigte

Erwin Krumm, Elzach

Seite 327